### Telegraphische Depelden. (Celiefert bon ber United Breg.)

Inland.

Explofion im Schmelzofen. Mehrere Arbeiter babei ver= brannt.

Bittsburg, Ba., 10. Jan. Gine furchtbare Explosion hat soeben in Lucy= Schmelzofen bes herrn Carnegie ftatt= gefunden. Mehrere Arbeiter follen gu Tobe perbraunt und eine Anzahl durch bas gefchmolzene Metall ichwer vermundet

#### Furchtbares Unglud beim Brudenban. Sechszehn Arbeiter finden babei ihren Tob.

Louisville, Ry., 10 Jan. Gin fchred: liches Unglud hat geftern Abend furg por feche Uhr unfere Stadt heimgefucht. Der Dhioflug überftieg ben gum Schut für bie Caiffons beim Brudenbau errich= teten Damm Dieffeits Tom Bead Island. brang in ben Gaiffon Do. 1 und pernich: tete fechszehn Menschenleben. Rur zwei ber Arbeiter bes Caiffons enttamen

wie burch ein Wunder. Giner ber Geretteten, ein gemiffer Taylor befdreibt bas Unglud etwa fol= genbermaßen: "Bir Arbeiter fprachen und ichergten gufammen, wie gewöhnlich. Gben hatte ich die Bemertung gemacht, bag ich munichte, unfere Ablöfungszeit fame, und hatte mich nach ber fleinen Lufe begeben, welche uns als Ausgang bient, als ich Jemanden rufen borte: "Großer Gott, die Raftenwand bricht ein!" In bemfelben Augenblide brang auch fcon bas Baffer burch bie Lute. Mit Aufbietung aller Rrafte pregte ich biefelbe offen und entfam. Sinter mir fchrien bie Manner: "Silfe!" Bir finb perloren! Gott helf uns! Doch ich fonnte Dichts für ihre Rettung thun. Die in meinem Leben werbe ich ben Unblid ber burcheinander fturgenben, nach bem Mus: gange brangenben Menfchen vergeffen, ftets ihre entsetlichen Silferufe und

Tobesichreie hören." Wen bie Schuld an bem Unglücke trifft, weiß man noch nicht. Cofort, als man von bem ichredlichen Greignig Runde erhalten hatte, murbe mit ber Suche nach ben Leichen begonnen, boch ift bis heute Mittag nur einer ber Todten 211 Tage geforbert morben. Die man hort, find die übrigen Leichen in die Mus: gangslute bes Caiffons eingezwängt und man fann fie nicht losbefommen.

### "Amerifanifches" Duell.

Birmingham, Ma., 10. Jan. Gin blutiges Duell nach amerikanischer De= thobe ereignete fich Mittwoch Abend auf ben Stragen ber Stadt Beflin in biefem Staate zwischen bem Marfchall ber Stadt, Sam C. Graemer, und feinem Bermanbten Ramens "Dod" Bell. Reide Männer lehten ichon feit längere Reit in Reinbichaft miteinanber, und geftern, als fie fich zum erften Male feit Monaten auf ber Strafe trafen, tam biefelbe zum Musbruch. Dod Bell rief, als er feinen Gegner traf: "Ich bente wir fonnen unferen Sanbel gleich bier jum Mustrag bringen", griff nach feinem Repolper und begann auf Graemer gu ichieken. Bereits nach bem erften Schuffe fturate biefer, richtete fich aber wieber auf, frutte fich auf feinen GII: bogen und feuerte auf ben noch immer Schiegenden Bell vier Schuffe ab. Jeber einzige von biefen traf, und Bell fant fterbend zu Boben. Die Berwundungen Craemers find nicht gefährlich, und er wird mit bem Leben bavontommen.

# 1150 Briefe verbraunt.

Sibnen, Deb., 10. Jan. Wie man jett erfährt, find bei bem Gifenbahnunglude, welches fich in hiefiger Wegend gestern Morgen auf ber Union=Bacific= Gifenbahn ereignete, nicht nur 750, fon= bern 1150 eingeschriebene Briefe ver= brannt. Der Baggagemeifter I. C. Dobbius murbe fchwer verlett. Bon ben Baffagieren murbe niemand permunbet.

### Die Gripbe.

Dover, M. S., 10. Jan. Die Grippe perbreitet fich bier ichnell, und bie Strafen icheinen wie ausgestorben. Die Salfte ber Boligeimannichaft ift frant. Die Geschäfte liegen barnieber, und an ben Thuren einzelner Gefchäftshäufer fieht man fogar große Blatate mit ber Infdrift : "Wegen Grippe gefchloffen". Fener.

#### gen brach in bem Gebaube Do. 187 und 189 Cherry Strafe Teuer aus, welches

einen Schaben von etwa \$20,000 anrich: Angefommene Dambier.

New Port, 10. Jan. Beute Mor:

Couthampton: "Muer" von Rem

Liverpool: "Bavarian" von Bofton. Swinemunde: "Thingvalla" von Rem Betterbericht.

Bafhington, D. C., 10. Jan. Für Minois : Regenschauer, marmeres Wetter, fübmestliche Binde. Ralter am

Connabend.

- In Bafhington ift geftern ber Nationalabgeordnete Relly an ber Unterleibsentzundung geftorben.

-In ber Rabettenschule gu Beft Boint, D. D., find hundert Boglinge, fowie mehrere Offiziere und fonftige Beamte ber Anftalt an ber Grippe ers

- Die Leiche ber verftorbenen Rais ferin-Bittme Angufta murbe geftern mit großem Bompe in bie tonigliche Baus. Rapelle gu Berlin übergeführt.

### Musland.

Raiferin Auguftas Teftament. Berlin, 10. Jan. Die Leiche ber verftorbenen Raiferin-Bittme Augufta ift in ber Schlogtapelle aufgebahrt. Die

Thuren ber Rapelle find bem Bublifum geöffnet, und Taufenbe gieben an bem Sarge vorbei, um einen letten Blid auf die fterblichen leberrefte ber Raiferin zu werfen. Das Teftament ber Raiferin ift eröffnet worben. Gie beftimmt barin eine Ungahl Legate für ihre Diener fowie für mehrere Bohlthä= tigfeitsanstalten und vermacht bas faifer= liche Palais in Berlin, fowie bas Babels: berger Schloß ihrem Entel, Raifer Bil= helm II. Ihre Saupterbin ift ihre Toch= ter, bie Großherzogin von Baben. Gie erhalt bas Baarvermögen ber Berftorbe= nen, nämlich vier Millionen Mart.

#### Raiferin-Bittme Friedrich in Berlin.

Berlin. 10. Jan. Raiferin-Bittme Friedrich traf heute hier aus Rom ein, und murbe am Bahnhofe von Raifer Wilhelm empfangen. Gammtliiche faiferlichen Kamilienmitglieder begaben fich fodann in die Schlogtapelle und verrich= teten ein Gebet an ber Leiche ber Raife= rin=Wittwe Augusta.

Der Kronpring von Danemart, melder ben Ronig von Danemark beim Begrabniffe ber Raiferin-Grogmutter vertreten wirb, ift ebenfalls bier ange= langt.

### Bon Gingeborenen gefangen.

Berlin, 10. Jan. Das "Berliner Tageblatt" melbet in einer Depefche aus Sanfibar, bag Lieutenant Gravenreuth, fowie zwei andere Offiziere bes Major Bigmann von bem Bolfsftamm ber Barnaberi gefangen gehalten werben. Die Offiziere verfolgten bie Unhanger Buschiris in bas Innere bes Landes und geriethen babei in die Banbe ber Ginges

### Spaniens Ronig erholt fich langfam.

Mabrid, 10. Jan. Der fleine Ronig lag geftern Racht wieber in Rrampfen, boch befferte fich fein Befinden gegen Morgen ein wenig. Drei weitere Mergte wurden gestern an bas fozigliche Rran= fenbett befohlen, um mit ben Leibargten ju berathen. Gie beich offen bem Rinde mehr Rahrung zutommen zu laffen. Etwa um vier Uhr heute Morgen erholte sich ber Patient ctwas und sprach sogar ein paar Worte zu feiner Mutter. Trob= bem ift fein Buftand noch immer ein fehr bebenklicher.

Spater. Die Confultation ber Merzte bauerte eine Stunbe. Cagafta und die Rönigin=Regentin waren zugegen. Ronigin Chriftine weinte bitterlich. Rach Anwendung von Bugpflaftern murbe ber fleine Patient etwas ruhiger. Spatere Radrichten melben, bag ber

#### Ronig friedlich fchlafe. Staatsfireich in Spanien befürchtet.

lich erwarteten Ablebens bes fleinen Ro= nigs find befondere Magregeln von ber Regierung getroffen worden, um einen Staatsftreich zu verhindern.

### Riefige Beträgereien entbedt.

Savanna, 10. 3an. 3m fubanifchen Schahamte find großartige Betrügereien entbedt morben. Diefelben belaufen fich nicht; wie man erft annahm, auf \$250=, 000 fondern auf volle \$700,000. Gine Ungahl angesehener Beamte find in ben Diebstahl mitvermidelt.

### Unterbruden Die Ramen arifiofratifder

Büftlinge. London, 10. Jan. In bem Progeffe gegen bie Berjonen, welche Sammond, bem Berwalter bes burch ben entjeglichen Cfanbal berüchtigten Saufes in ber Cleveland Ctr., gur Flucht nach Amerifa perhalfen, legte einer ber bei bem Gran= bal betheiligten Rnaben ein Bekenntnig ab und nannte zwei Ramen von Arifto= fraten, welche er öfter in bem Saufe ge= feben hatte. Die Behörden haben bie Mamen ber abligen Buftlinge unterbrudt. In ben Prozegatten murben fie mit "Lord C" und "Lord L" angeführt.

# Bauferott.

London, 10. 3M. Thorften Rorbens felbt, ber Direttor ber Gefellichaft, melde bie berühmten Rordenfelbt'ichen Gewehre herftellt, hat fich banterott er= flart. Geine Schulden belaufen fich auf \$250,000.

- Mus Wien wird gemelbet, bag Erzherzog Albrecht lebensgefährlich er=

- Das von ber Raiferin-Bittme Mugufta binterlaffene Bermögen beläuft fich auf fieben Millionen Mart.

- In Liffabon ift die Konigin=Mut= ter an ber Grippe erfrantt. - Mus Berlin tommt bie Radricht,

bag Bismart in bem Streite zwischen England und Portugal vermitteln wirb. - Dr. Kniffen und Frl. Emma Bur= cell find in Trenton, M. J., ber Ermors bung ber Frau Kniffen angeklagt und verhaftet worben. Gie wurden jedoch gegen Burgichaft von je \$20,000 wieber

auf freien Buß gefebt. - Der Bapft fowie Ronig Sumbert von Italien fandten lange Beileidsbepe= fchen an ben Raifer Wilhelm wegen bes

Ablebens ber Raiferin-Großmutter. - Mus China wird gemelbet, baß fich im vergangenen Oftober ein Theaterein: fturg in Changhai ereignete, bei melchem

256 Perfonen erfclagen wurden. - In Bafhington ift vom ameritas nischen Conful in Berlin bie Rachricht eingelaufen, bag bortige Brauer mit Saliculfaure verfälfctes Beigbier nach Ameritaver fciden.

#### Zagesereigniffe.

- Die beutiden Reichstagsmahlen find, wie aus Berlin gemelbet mirb, biesmal ungewöhnlich fruh, nämlich auf ben 20. Februar, angefest morben.

- In Paris läßt bie Grippe nach, und bie Sterblichfeit in ber Stadt finft infolge beffen wieder auf ihre normale Bahl zurück.

- Der kleine Konig Alfonso von Spanien fcwebt noch immer in Lebens= gefahr. In feinem Befinden ift teine Befferung eingetreten.

- In Columbus, Dhio, haben bie Demofraten Calvin G. Brice gum Nachfolger Paynes als Bunbesfenator - Rabe Gibnen, Deb., entgleifte geftern ein Poft-Gilgug ber Union-Baci=

fic=Bahn. Zwei Postwagen geriethen in Brand und 750 eingeschriebene Briefe murben babei ein Raub ber Alammen. - Mus Liffabon melbet man, bag Er= Raifer Dom Bedro und Gefolge nach

Beru (?) abzureifen gebentt. - Der Raffirer ber "Northweftern Erpreg Co." in St. Baul, Eltins mit Ramen, hat fich geftern Abend erschoffen. Geine Bücher ftimmen volltommen.

### Lofalbericht.

Die Ermordung des John Reller.

Die Polizei endlich rührig.

Die Polizei hat fich endlich entschloffen, nach bem Morber bes reichen Wir= then John Reller zu juden und ber Chef Marih hat perfonliches Intereffe an ber mufteriöfen Angelegenheit genommen und sowohl mit Rapitan Lond als auch mit Lieutenant Elliot, bem Chef ber Beheimpolizei, barüber eine Unterrebung Berr Marih hegt bie Boff= nung, bag bie Cache aufgetlart werben wird. Er fprach nicht über bas nachlaf= fige Berfahren, mit bem bie Polizei bis= her bie Untersuchung betrieben. Die Bermandten bes Ermorbeten fcheinen Willens zu fein, die Unterfuchung gu unterdrücken, jest jedoch werden fie wohl helfen muffen bei ben Rachforschungen. Frau Reller, die hübsche Wittme, ift bereits von Lieutenant Elliot auf ber Central=Station einem Berhör unterworfen morben und George Reller, ber Thurbuter auf ber Bolizei=Station ber Des= plaines Str. ift und ebenfalls verhört wurde, bestreitet, bag er irgendwie ver= fucht habe, bie Aufflärung bes Beheim= niffes zu verhindern. Lieutenant Elliot nimmt ben Fall fehr ernft und wird auch ben gehnjährigen Gohn bes Ermorbeten, ber in ber Mordnacht in John Rellers Bett ichlief, einem genauen Berhor un= tergieben. Der Coroners-Gehilfe Do= naghan ift ber Meinung, bag ber Junge rgend etwas weiß und nur beeinfluß

### Celbft in Chicago noch nicht dage: wefen.

murde, zu fagen, er miffe von nichts.

Gin Chescheibungsprozeß ber felbft bie hiefigen Rich= ter ftaunen macht.

Gine außergewöhnliche Beschichte, fo feltfam, bag fogar bie Scheibungerichter Chicagos fo etwas noch nicht gehört ba: ben, erzählte heute Frau Marn G. Gras ham, um ihren Untrag auf Gemährung einer Scheidung von Tifch und Bett von ihrem Mann, Benry S. Graham, gu

Frau Graham ift eine außergewöhn= liche junge Schönheit mit blauen Mugen und reichem golbglangenbem Saar. Berr Graham ift ber meftliche Bertreter einer großen Dem Porter Fabrit und befitt etwa \$60,000 Bermögen; er bringt einen großen Theil feiner Beit in New Dort gu und hat viele Befanntichaften, Die ihn alle nur als unverheiratheten Mann fennen. Er hatte feine Frau querft gu einer Scheinehe verleitet, mußte fie aber folieglich boch auf rechtmäßige Beife beirathen.

Dann wollte er fie wieber gang los werben und beidulbigte in Wegenwart feiner gahlreichen Freunde feine Frau oft ber Untreue. Er mar in ber Ausmahl feiner Mittel fo wenig mahlerifch, bag er alle möglichen Mittel anwandte, um feine Frau über bie Schwelle eines unor= bentlichen Saufes zu bringen, um fo

einen Scheidungsgrund gu haben. Mis fie fich weigerte nach Glain gu gieben, wie er ihr vorfclug, fing er an, fie folecht zu behandeln, fo bag fie ihn schlieglich verließ. Gie schilbert ihn als fo graufam, bag fie in feiner Wegenwart für ihr Leben fürchte. Da er gebrobt hatte, fein ganges Gigenthum gu verfaufen und von hier fortgugiehen, ermirtte Frau Graham einen ne exeat-Befeht, boch weiß man nicht, wo Graham fich

jest aufhält. Bollte man alle bie fpeziellen Bes schuldigungen, welche Frau Graham gegen ihren Gatten erhebt, aufführen, fo würde man bamit gang gut mehrere Beis tungefpalten allein füllen tonnen.

Die Berhandlungen find in biefer feltfamen Gefchichte noch nicht abgedloffen.

\* Der "Angelus", bas berühmte Bemalbe von Millet, wird nach Chicago tommen und etwa am 20. Januar einen Plat in ber Musftellung ber Bereftchagin's den Gemalbe finden. Bert James 2B. Ellsworth hat es burchgefest, bag bas Ges malbe auf turze Zeit hierhertommt und bann wird baffelbe nach Europa gurudges

# Das neue Polizei-Regiment.

Chef Marih erläßt einen Befehl.

#### Beiteres über bie Reerganifation.

Der neue Polizei-Chef Marih hat inen offenen Brief bes Mayors Cregier befannt gegeben, in welchem die Grund: abe, nach welchen bie Reorganifirung ber städtischen Polizeimacht vor fich geben foll, flar bargelegt werben.

Buerft merden die Rapitane und Lieus enants aufgeforbert, ftrift barauf gu achten, bag die in bem gebrudten Boligei= Inftruttionsbuch vorgefdriebenen Regus lationen betreffend Die Mufführung ihrer Untergebenen auf's Strengfte befolgt werben. Auf fammtlichen Stationen follen, welche Borichrift zwar ichon lanaft bestand, aber nur in gu pielen Fällen unausgeführt blieb, wochentliche Schul= und Inftruttionsftunden abgehal= ten werben, in welchen Die Poliziften nach jeder Geite bin für ihren Beruf ausgebilbet werben follen.

Beiter foll ben Leuten in nicht mifigu= verstehender Weife flar gemacht werben, bag fie nicht bie Berren, fonbern bie Diener bes Bolfes find, fich auch mahrend ihrer Dienstftunden nicht in Bier= ober Schnapswirthschaften herumtreiben burfen. Diejenigen Boligiften, melche Ball fpielende fleine Jungen verhaften, mahrend die Diebe und Morber in ihren Diftriften bas Scepter fcmingen, wer= ben fortan feine hohe Achtung mehr bei ihren Borgefetten genießen, es foll fortan ber ber befte Boligift fein, in beffen Diftritt bie menigften Berbrechen vortommen. Der Spieler Birthichaft und bem Lafter ber Proftitution foll befon= bers fraftig geftenert werden und wird Berr Marih gur befferen Controlirung bes Dienftbetriebes funf neue Polizei= Inivettoren-als beren brei vorausficht: lich Ebersold, ber alte Inspettor, Sub= bard und Shea fungiren dürften - er= nennen. Fünfzig neue Boligiften, welche bis gum Upril, gu welcher Zeit bie neuen Bewilligungen gemacht werben follen, als Bulfspoligiften Dienft thun follen, murben bereits geftern examinirt.

Betreffe ber fünf neuen Inipettoren fante ber Polizeichef Marih privatim, bag biefelben' im Range über ben Rapi= tänen ftehen, vorläufig aber, b. b. bis ber Stadtrath etwa anders befchließt, baffelbe Behalt befommen wurden. Mu-Berbem würden mehrere ber charafterifir= ten Rapitane zu orbentlichen Rapitanen beförbert werben.

Rach biefer Geite bin verlautet, baf Berr Laughlin einer biefer Letteren fein und bie Desplaines Gtr. Station bekommen werde. Kapitan Llond von ber harrifon Str. Station wird verfest werben, feine Stellung foll Martin Clan-na-Gael-Glemente gegen ben Rapi= tan Schüttler bauert fort und burfte eventuell babin führen, bag berfelbe viel= leicht boch nicht gum orbentlichen Rapitan gemacht mirb. Die Lieutenants Roch. Blettner und Gefretar Brennan murben als die begünftigten Randidaten für die vierte und fünfte Infpettor = Stelle ge= nannt, vorläufig aber noch ohne viel Begrunbung. Bon Brennan heißt es auch, bag berfelbe, falls er teine Infpettorftelle befommt, Schüttlers Borgefester auf ber Chicago Ave. Station merben folle.

### Das Rafirmeffer Des Farbigen.

Richtet fcon wieber Unheil an.

Der Farbige Robert McCostn. alias Raintud, bemühte fich geftern fehr, gum Mörber zu merben. Er mar mit feinem Arbeitgeber, bem Erpregfuhrmann Price Logan, in Streit gerathen und gog im Laufe besfelben aus feinem Stiefelichaft ein Rafirmeffer und fagte bamit an ber Reble bes Expregmanns herum, bis er burch ben fich auf feine Sanbe ergießenben Blutftrom am weiteren Sandeln verbin= bert murbe. Er ließ feine Baffe fallen und entfloh. Bis jest ift er noch nicht ergriffen worben.

Die Polizei tennt ben Angreifer als einen "Levee"=Bummler fehr gut und berfelbe ift ichon mehrmals in ahnliche bofe Cachen verwidelt gemefen. Logan wird vielleicht auftommen, boch ift fein Buftand immerhin gefährlich.

### Die Rabelbahn ber Beftfeite

Darf nicht bie State Str. benuben.

Richter Cheparb hat, obgleich er frant in feiner Wohnung liegt, bennoch feine Entscheibung in bem Streite gwi= ichen ben Strafenbahn-Befellichaften ber Gub= und Beftfeite abgegeben und bie= felbe fdriftlich eingereicht. Richter Jas miefon brachte bas Urtheil gur Berle-Daffelbe enticheibet, bag bie Bestseite=Strafenbahn tein Recht haben foll, für die Schleife ihrer Rabelbahn bie State Str. gu benuten.

Berr Pertes, als Brafibent ber Beft: feite-Gefellichaft, will bie Entscheibung anfechten.

\* Otto Beller und Charles Bugens hold beantragten beim Rreisgericht bie Auslegung bes Teftaments von August Beller, ber am 3. Januar ftarb. Unter anderem hinterlaffenen Gigenthum befins bet fich bas Grundftud 112 Sherman Str., boch ift bas Teftament fo untlar abgefaßt, bag bie Teftamentsvollftreder erflaren, bag fie teinen Bermeffer finden tonnen, ber bie Grengen bes Grunds ftudes feftftellen tann.

Befet Die "Abendpope", Alle Renigfeiten fir 1 Cent, D2 gunfte Moenne,

### Die Grippe. .

Chon fieben Todesfalle durch Die Rrantheit.

Die Bahl ber Lungentranten mehrt fich fortwährend.

Gine reiche Grute für Mergte und Apotheter. Der Gefundheitsbehörde find in ben beiben letten Tagen fieben Tobesfälle an ber Grippe, jum Theil mit bingugetrete= nen anberen Rrantheiten, gemelbet. Die Ramen ber Opfer find :

Nigac R. Woodward, No. 3243 Wa= bajh Ave., 90 Jahre alt, 10 Tage frant. Girippe.

Elizabeth DicCann, No. 113 Forquer Str., 2 Monate alt, 5 Tage frant. Margaret McCann, No. 118 Forquer Str., 2 Monate alt, 5 Tage frant.

Grippe. Sylvefter Wagner, No. 69 Fowler Str., 59 Jahre alt, 5 Tage frant. Grippe und Afthma. Maub Barter, Muburn Bart, 24

Tage alt, 1 Tag frant. Grippe und Lungenentzündung Cornelius D'Meil, Do. 162 Ban

Buren Gir., 26 Jahre alt, 7 Tage frant. Grippe mit hingugetretener Lungenentzündung Frances Louife Butler, Do. 5711 Dearborn Str., 1 Monat alt, 2 Tage

frant. Grippe und Luftröhrenfatarrh. Bahrend bies bie einzigen Tobesfälle find, die aus ber Grippe refultirten, ift nach ber Erklärung bes Dr. Tomlinfon bie Sterblichfeit eine außergewöhnlich hohe und namentlich Lungenfrantheiten treten in beangftigender Bahl auf. In ber erften Woche bes Januar 1887 mur: ben 66 Tobesfälle an Lungenfrantheiten gemelbet, 1888 99 Falle, mahrend in biefem Jahre bie Bahl auf 145 gestiegen ift. Diefe hohe Bahl ift nicht für bas gange Jahr bezeichnenb. 3m Oftober 1889 betrug bie Bahl ber Tobesfälle an ähnlichen Rrantheiten 83, im Rovember

Die Bunahme innerhalb eines Do= nats beträgt bemnach nabezu 100 Brogent. Man muß noch bedenten, bag bie weite Salfte ber Woche von ben 145 Fällen allein 95, alfo nahezu zweidrittel geliefert hat.

und Dezember 80 reip. 86.

Die Leichenbestatter flagen bereits, bag fie bie Leichenbegangniffe taum be= mältigen fonnen.

Die Apotheter halten ebenfo wie bie Mergte eine reiche Ernte und einer Der erften Clerts einer ber größten Apotheten meint, bas Wefchaft habe fich um 50 Prozent verbeffert. Alle hauptfächlichfte Argneien werbe von ben Mergten Chinin, Untipprin und Afonit, letteres in Berbindung mit einem Alfali, angewandt. Sanes bekommen. Das Buhlen ber Der Bertauf von Chinin habe fich vervierfacht. Biele Leute geben nach irgend einer Unothefe und laffen fich bort ein Mittel gegen die Grippe geben, und jeber, ber fich nur eine leichte Erfaltung guge: jogen hat, bilbet fich ein bie Grippe gu

> Mus Dem Port wird ebenfalls eine ftarte Bunahme ber Sterblichfeit an ber Grippe und an Lungenaffettionen gemelbet.

> Richter Waterman leibet noch immer an ber Grippe und wird taum vor Mon= tag im Stanbe fein, mieber im Gerichte ju ericheinen. Staatsanwalt Longens eder murbe geftern ebenfalls von ber Rrantheit befallen, tonnte baher nicht heute in feine Office tommen.

# Roch Giner.

Gin weiteres gefährliches Mitglieb bes berüchtigten Clan-na-Gael-Camp 20 und einer ber rudfichtslofeften Borfampfer für die ichmachvolle Cache bes berüchtigten "Triangel", Dife Gannon, Bat Dolans Schantwarter, ift bem fei= nergeit fo hochverbachtigten Sufichmied Beter McGeehan in ben Tob nachge= folgt. Wie bekannt mar Bat Dolan, fein Brobherr, felber von jeher eine ftarte Stute bes irifden Morder=Bun= bes und von Gannon, ber auch gu Un= fang bes Cronin-Brogeffes von bem Staatsanwalt einem icharfen, wenn auch ergebniglofen Berhor unterworfen wurde, glaubte jeder Gingeweihte, bag berfelbe bei ber Ermordung Groning gum Minbeften fculbiger Mitwiffenichaft theilhaftig fei. Coughlin, Dite Bha= Ien und andere Unti-Croniten ihres Belichters waren feine intimften Freunde, mahrend bie Wirthschaft, in ber er arbeitete, für ein regulares Saupts quartier ber Clan:na=Gael=Bruber galt.

### Die Ermordung der Cadie Rirt.

Mary Charp, Mollie Chapman, Unnie Butler und Jeffie Berfing, vier farbige Amazonen, welche von ber Boli: gei beschuldigt maren, einen gewiffen Un= theil an ber Ermorbung ber Gabie Rirt burch Lizzie Davenport ju haben, leugneten beute por Richter Brindiville jebe Mitichulb an bem Berbrechen, murben jedoch für ein weiteres Berhor gurudge= halten, weil bewiesen murbe, bag fie bei ber Schiegerei zugegen maren und fich geweigert hatten ber Boligei bei ihrer Suche nach ber Morberin beigufteben.

\* Eine unbefannte Frau wurde heute fruh an ber Ede ber Archer Ave. und Clart Str. tobt vorgefunden. Die Leiche murbe nach ber Rlaner'ichen Morque, 143 E. Monroe Str., gebracht. John Rennen, ein bojahriger

Mann, murbe beute auf einem Beuboben an ber Gde ber 40. und Ballace Gtr. tobt aufgefunden. Geine Leiche murbe nach 748 43. Str. gebracht und ber Coroner wurde benachrichtigt.

# Noch glüdlich vereitelt.

Gin Berfuch, das Bantgefchaft bon Rielfen, Gehrte & Roster auszurauben.

Giner ber Spigbuben in ben Sanden ber Boligei.

# Soute bem Gericht vorgeführt.

Beftern murbe ein fühner Berfuch ge= macht, bas Privat=Banthaus von Riel= fen, Gehrte & Rosler, 1228 Milmaufee Ave., zu berauben. Rurg nach Mit= tag maren bie Bankangestellten gum Lunch gegangen, und herr Gehrte mar allein in ber Office anwesend. Gin Mann trat ein und wollte einen Dollar wechseln. herr Gehrke bemerkte in bemfelben Angenblick einen zweiten Mann, ber fich hinter bem Bahltische verstedt hielt. Bevor Berr Gehrte Beit erhielt, jenen zweiten Mann nach feinem Begehr zu fragen, rannte ber erfte Spitbube hinter ben Bahltifch, ergriff brei Rollen Banknoten von je \$500 und manbte fich gur Alucht, murbe jeboch von Berrn Gehrte festgehalten. Beide Räu= ber marfen fich nun auf Berrn Gehrte, ber fich mannhaft wehrte, trotbem bie Angreifer ihm ichwere Schlage auf ben Ropf und in's Weficht verfetten. Bah= rend bes Rampfes hatten fich die Räuber ber Thure genahert und einer berfelben warf bas geraubte Belb fort, fprang auf einen Grocerywagen und befahl bem Lenter beffelben, Chrift Beterfen, fchnell

gu fahren, widrigenfalls murbe er ihn

Fenerwehrmann Joe D'Mallen vom Spritenhaufe 35 eilte bem Wagen nach und es gelang ihm, benfelben einzuholen. Er hielt ben Räuber fo lange feft, bis ber Boligift Stad benfelben in feine Db= hut nahm. Der Rauber gab in ber Station ber Morth Ave. feinen Ramen als John Rogers an, ben Ramen feines Mitfchuldigen verrieth er nicht. Er gab gu, eben aus bem Buchthause entlaffen gu fein, ift etwa 25 Jahre alt und gut getleibet. In feinem Rod war eine große Diebstafche angebracht. Wie ber weite Spigbube hinter ben Labentisch getommen ift, ift herrn Gehrte ein Rathfel. In bem Gewolbe und in ben Gelbichubladen befanden fich mehrere taufend Dollars und bie Diebe murben mahrscheinlich bas gange Belb an fich genommen haben, wenn nicht die Schnei= bigfeit bes Berrn Gehrte fie baran vernbert hatte. Die geraubten \$1500 murben von einem Schulmadchen gefun: ben und ber Polizei übergeben. Lieute= nant Bengen überbrachte bie Gumme bem Gigenthumer. Die Geheimpoligiften

suchen jest nach bem Complicen Rogers. Der Geheimpoligift Unbrem Rohan von ber Central=Station hat heute ben verhafteten "John Rogers," einen ber Banditen, welche bas Do. 1228 Milmautee Ave. gelegene Bantgeschäft zu berauben versuchten, als ben berüchtig= ten Robert Roberts, einen gefährlichen Dich und alten Er-Buchthauster, iben= tificirt. In ber Berbrechermelt erfreut fich Roberts bes Spignamens "Der Guerilla" und fennt man ihn überhaupt als einen Rerl, welcher ben Revolver

als feinen zuverläffigften Freund anfieht. Robert hatte feine jungfte Buchthausftrafe erft por zwei Monaten im Rucht: haufe zu Refferson, Miffouri, abgebüßt, um fich bann fogleich wieder hierher gu begeben. Der hiefigen Boligei, welche ihn natürlich fogleich wieber icharf ins Muge faßte, hatte er Befferung gelobt und bafür vom Chef ber Geheimabtheis lung, bem Lieutenant Gliott, bas Ber= fprechen erhalten, bag man ihn, falls er

auf graben Begen manbele, nicht beläfti= gen werbe. Seute Bormittag murbe Roberts bem Richter La Bun vorgeführt und bis gu feiner am 14. b. M. ftattfindenden Prozeffirung unter \$500 Burgichaft ge= ftellt. Gein Complice bei bem Raub: versuche ift bisher ber Polizei noch nicht

### Wollen ihr Geld haben.

in die Sande gefallen.

Die Berren Theo. Rlot, J. Bebeler nnd Ernft Better, fammtlich ehemalige Angestellte ber verfrachten Bruichte Furniture Co. " haben ihren alten Chef, ben herrn Chas. Brufchte, wegen rud= ftandigen Lohnes verklagt. Rlot for= bert vierzig Dollars zweiundzwanzig Cents, Better fechsundbreifig Dollars und gehn Cents und John Begeler fünf= undbreißig Dollars und funfzig Cents. Die Rlagen werben am nächften Freitag, ben fiebengehnten biefes Monats, Rach= mittags zwei Uhr vor bem Richter Going gur Berhandlung tommen.

#### Ginbruch bei Gelg, Schwab & Co. Der Belbidrant gefprengi und beraubt.

Der Gelbichrant ber Schuhmaaren: Firma Gelg, Schwab & Co. von No. 192 Franklin Str., ift mahrend ber pergangenen Racht erbrochen und um ungefahr \$200 in Baar fowie verschiebene werthvolle Schmudfachen beraubt wor= ben. Die Polizei glaubt es entichieben mit Ginbrechern gu thun gu haben, welche in ihrem Geschäft feine Reulinge mehr find, ba biefelben außer bem baas ren Gelbe nur folche Gegenftanbe ftah: len, welche fie ichnell verfilbern fonnen. Der Bachter bes Gtabliffements erflart, während ber Racht nichts Berbachtiges bemertt zu haben, auch murbe ber Diebs fahl erft beute Dorgen von bem fich auf feinen Boften begebenben Raffirer ents

# 101 Jahre alt.

In diefem hohen Allter ftarb Rarl Boñ.

In Mostau geboren unb in Amerita geftorben.

#### Gin bewegtes Leben.

Wie unter ben Tobesanzeigen in ben heutigen Morgenblättern berichtet murbe, ift im Saufe No. 39 ber alten Ranfas, jest ber West 11. Strafe, ein Berr Rarl Bog in dem hohen Alter von 101 Jahren verftorben. Gin Berichterftatter ber "Abendpost", welcher bas Trauer= haus befuchte, um Raberes über ben Berftorbenen auszufinden, fand bafelbft faft die fammtlichen Sinterbliebenen bes Tobten, bestehend in feinem Cohne Louis Bon, beffen Gattin und funf Rin= bern gum Theil ichwer frant an ber Luns genentzündung barnieber liegen, brachte aber boch von Berrn Louis Bog bas

Folgende in Erfahrung: Berr Rarl Bog, ber ein Deutscher mar vurde im Jahre 1789 gu Mostau in Rugland geboren, fam, nachdem er bas Schufterhandwert erlernt, noch im jus gendlichen Alter nach Deutschland und Diente fpater lange Sahre als Unteroffis gier im preußischen Beere. Während feiner Dienstzeit hatte er fich verehelicht und murbe von feiner Gattin mit einem Cohne, bem vorerwähnten Louis Bog. beichenft. 216 bann fpater feine Frau ftarb, gab er ben fleinen Louis gu einer befreundeten Familie in Bflege und man: berte im Jahre 1852 nach Amerika aus, mofelbft er fich wieder verheirathete und fünf Jahre lang im Staate New Port

mobute. Rach biefer Beit ging er wieber nach Deutschland gurud, fummerte fich aber bort um feinen Cohn Louis, welcher feinen Pflegevater mittlerweile höher fchaten gelernt hatte als feinen rechten Bater, wenig, und mandte fich auch bald ben Bereinigten Staaten wieber gu, wojelbit er abermals heirathete unb ber Bater eines zweiten Cohnes, welcher noch heute im Often lebt, murbe. Geine zweite Frau ift gleichfalls icon lange Sahre tobt.

Rach Chicago fam ber alte Bog im Sahre 1868 und hat er auch hierfelbft bis zu feinem geftern Abend erfolgtem Tode faft ununterbrochen gelebt. Sier war es auch, wo er vor etwa zwanzig Nahren mit feinem alteften Cohne Louis, welcher im Sahre 1865 feinen Bfleges pater begraben hatte, gleichfalls nach Amerita ausgewandert war und fich in= amifchen verheirathet hatte, wieber que fammentraf, und nahm in beffen Saufe bauernbes Quartier. Außer feinen beis den Göhnen Louis und Albert, fomie bes erfteren Gattin und beren fünf Rinder hinterläßt ber alte Bog teine Unverwand= ten. Geinem Cohne Lou's, welcher. wie er felber fich ausbrudt, hierzulanbe auch ichon "viel nag und trocen" mit burchgemacht, jest aber eine behagliche Bauglichkeit fein eigen nennt, maren allerdings nicht weniger als fiebengehn Rinder geboren worden, boch find ichon elf bavon tobt. Bog fr. ftarb an Alters=

# Rundingers Projeff.

fdwäche.

3 mei Gefdmorene von ben Freunden bes Ungeflag= ten angesprochen.

Richter Clifford glaubte es heute früh eine Zeit lang mit einem neuen Geschmos renenbestechungsversuch zu thun zu haben, als er die Verhandlungen gegen John Rundinger, ben Gigenthumer bes Rod Island Haufes, 50 Cherman Ctr., ben Schantfellner Julius Tiet und Beter be Graff, einen Unftreicher, welche angeflagt find, Frau Mary McRabb am 3. Oftober 1889 um \$3000 beraubt gu haben, wieder aufnahm.

Gedis Movotaten find in bem Brozen beichäftigt und anderthalb Tage find bis her mit ber Auswahl ber Geichworenen gugebracht. Zwei ber angenommenen Beschworenen, C. H. Nichols von 3630 Grand Boulevard und B. R. Boodforb, ergahlten heute bem Richter Clifford, bag ein Mann fie geftern beim Berlaffen bes Geschworenfaals angesprochen und erflart hatte, bag Runbinger ein reicher Mann fei und bag ber gange Broges nur barauf ausgehe, ihm fein Gelb au nehmen. Der Frembe forberte bie Beichworenen auf, in eine Wirthschaft gu gehen, boch lehnten dieselbe bieses Aner= bieten ab. Die beiben Berren hatten fich babei nichts gebacht, erft heute ift ift ihnen bas Gebahren bes Fremben aufgefallen, boch haben fie bamals bem: felben fo wenig Aufmertfamteit ges fcentt, bag fie ihn nicht wieberertennen gu fonnen glauben.

Richter Clifford möchte gern ben raths felhaften Fremben vor fich haben, boch meinte er folieglich, berfelbe fei boch nicht weit genug gegangen, um ben Bers bacht ber versuchten Geschworenen-Beftes dung aufrecht zu erhalten.

um Mittag war bie Gefchworenens auswahl beendet und bie Beugenausfas gen begannen. 216 erfter Beuge trat Silfs-Rriminal-Gerichts-Clert John C. McDewitt auf, welcher ben Geichwores nen eine Beichnung von ber Ginrichtung bes Rod Jeland Saufes vorlegte und bas von ber Frau Denabb bewohnte Bimmer feiner Lage nach naber befdrieb. Mis Staatsanwalt fungirt Berr Elliot; Rundinger wird burch bie Abvotaten Dahms und Longworthy und S. S. Uns berwood vertreten, be Graff burd C. G. Deneen und Tieb burch R. MR.

# Abendpost.

Erideint täglich, ausgenommen Sonntagt. Bermisgeber: F. Glogauer & Co. 92 Fünfte Avenue ..... Chicago.

Telephon Ro. 1493.

Preis jebe Rummer ...... 1 Cent Preis ber Sonntagsbeilage.
Ourch unfere Trager frei in's Saus geliefert.
6 Cents Sahrlich, im Boraus bezahlt, in ben Ber. Staaten, portofrei Sahrlich nach bem Auslande, portofrei......\$3.00

Freitag, ben 10. Januar 1890.

#### Unfere Borbilder.

Der Comach, im Bunbesienate von einem Manne vertreten zu werben, ber feinen Gis ertauft bat, ift ber große Staat Ohio boch wieder nicht entgangen. Muf Coaloil-Panne wird Ridel Plate-Brice folgen. Co eifrige "Localpatrio: ten" fonft bie ameritanifchen Bolititer find, fo fehr fie fich bagegen ftrauben, auch nur in einen anderen Diffritt inner= balb besfelben Staates hinüberzugreifen, um einen besonders fahigen Mann gu ehren, fo wenig haben bie bemofratifchen Befetgeber in Dhio fich baran geftoken, bağ Calvin G. Brice ichon langft im Staate Dem Port wohnt. Durch Gelb und bie Aussicht auf Memter murben alle ihre Bedenfen beschwichtigt. Brice, fo bieg es, fei Mitglied bes bemofratifchen Nationalausichuffes, werbe also einen boppelt großen Ginflug auf Die nächfte Administration haben, falls biefelbe bemofratisch fein follte. Auf bie Demo: fratie von Obio murben alsbann fehr piele fette Hemter entfallen, ja es werbe ihr fogar ein Blat im Rabinet bes Brafibenten eingeraumt werden. Muf Diefe Weife murben Die Stellenjäger ge= tobert, nachbem bie gang gemeinen gum= penpolitifer ohne alle Umichmeife aufge= fauft worben waren, wie man auf bem Martte Ochien und Comeine . fauft. Die wenigen Demotraten in ber Legis: latur, Die meber mit Gelb noch mit Hem: tern zu bestechen waren, ließen fich burch ihren Parteifanatismus unter bas Jody bes Caucus zwingen. Gie ftimmten für Brice, weil die Mehrheit es ihnen befahl!

Calvin G. Brice ift bas Urbilb eines echt ameritanischen "Gelbmachers". Die englischen Zeitungen, republikanische nicht minder, als bemofratische, fprechen von ihm mit Stolg und Bewunderung. Denn hat er fich nicht in funf Sahren jum mehrfachen Millionar aufgefchwungen? Allerdings hat er bie Aftionare einer von ihm felbit gegrundeten Basgefellichaft betrogen, indem er ihnen ben Glauben beigubringen mußte, bag ihre Untheilscheine nichts werth feien, worauf er biefelben für fo gut wie nichts erftand und Sunderttaufende babei verdiente. Much läßt fich nicht bestreiten, bag er bie Ridel Blate: Bahn nur baute, um von bem alten Banberbilt Gelb zu erpreffen. und daß er felbft Millionen babei "machte", mahrend bie Aftien ber Bahn bas Papier nicht werth find, auf bas fie gebruckt wurden. Ueberhaupt muß gu= geftanben werben, bag Brice in feinem gangen Leben noch feine ehrliche Arbeit perrichtet, nichts Berbienftvolles geleiftet, fondern fich ftets nur als Sochftapler von bochftem Range bewährt hat. - aber gerade bas macht ihn einem großen Theile feiner Landsleute fo lieb und werth. Der Mann ift "fmart". Er ift rud= fichtslos. Gein Gewiffen beläftigt ihn nicht. Wenn er fich vorgenommen hat einen großartigen Gaunerftreich auszus führen, - er felber nennt es: "tubnen Finangplan", - fo fcbreden ihn meder Engel noch Teufel von feinem Borhaben Droht auf ber einen Geite bas Buchthaus, fo wintt auf ber anberen bie Erhöhung jum Bundessenator, und es ift weit feltener, daß ein amerikanisches "Finanggenie" bie geftreifte Jade an= gieht, als bag es im oberften Rathe ber

Ration glängt. Die Manner vom Schlage eines Calvin G. Brice find bie Borbilber ber beranmachjenben amerifanischen Jugend. Bon bem emfigen Gelehrten bort nur bas außerlefene Sauflein, ber Runftler muß im Muslande mobnen, um babeim Aberhaunt heachtet zu merben, ber Staats: mann hat längft bem Drahtzieher Plat machen muffen, und ber Erfinder mirb nur bann geehrt, wenn feine Erfindung "fich bezahlt". Dagegen wird ber Mann, ber im Großen zu gaunern verfteht, in ber bentbar fürzeften Beit eine nationale Berühmtheit. Die Blatter ergablen, wie prachtvoll fein neuer Palaft ift, mas feine Rennpferbe toften, wie viel er für ein Pruntmahl ausgegeben hat und wo feine Frau ihre feenhaften Bemanber machen lagt. Geine Lauf= bahn wird ausführlich beschrieben, aber nicht als abichredendes Beifpiel, fonbern im Gegentheil gur Aufmunterung und Racheiferung. Wird bann fchlieglich ein folder Induftrieritter gum Gouverneur eines Staates, jum Nationalabges orbneten ober Bundessenator gemacht, fo begreift jeber Schuljunge, bag in ben Ber. Staaten ber Weg zu ben höchften Ehren mit Goldftuden gepflaftert ift.

Die Zeiten, wo ein Bafbington, Jef= ferfon ober Abraham Lincoln als Bor: bilb bienten, find langft übermunben. Un ber Spite ber Ration marichiren beute, - foweit fie nicht im Buchthaufe figen, - Die Borfengrößen, Die Gruns ber, Getreidemucherer und Truftmonopo= liften. Im Bunbesienate ichlägt fich bas gange icone Gelichter allmälich nie= ber. Es eröffnen fich herrliche Musfich= ten für bie Butunft!

Bor der wechfelnden Boltslaune tonnen nur wenige Manner auf bie Dauer befteben. Giner biefer Benigen war ber geftern verftorbene Abgeordnete Rellen aus Philabelphia, ber fcon Dit: glieb des 87. Congresses war, und feit: bem ununterbrochen, also mehr als 26 Jahre, dem Saufe angehört hat. Aus ber Schule bes phantaftischen Bolfsmir= thes Cary hervorgegangen, mar Rellen ein eifriger Unhanger ber Schutzolls Er glaubte an biefelbe, mas fich von ihren neueren Aposteln nicht be-

haupten läßt. Da er für bie Gifengolle

In feinen letten Lebensjahren galt er ber Partei nur noch wenig. Sprecher Reed entfernte ihn ganglich aus dem leitenden Ausschuffe des Saufes und mies ihm eine verhaltnigmäßig untergeordnete Stellung an. Doch ber Alte ift als Chrenmann geftorben. Chre barum feinem Undenten!

2118 willfähriges Wertzeug ber herrichenden Gewalten erweift fich in ungfter Beit bas beutiche Reichsgericht. Seine Enticheidungen find häufig mit benjenigen unferes Bundes-Dbergerichtes ju vergleichen, burch welche bie Bacific= bahn-Schmindler und die Raubritter von ber Bell'ichen Telephon-Gefellichaft in ihren "Rechten" bestärtt murben. Die ftanbalojefte feiner Leiftungen ift aber boch mobl eine Enticheibung, nach mel= der Die öffentliche Aufforderung gum Riederlegen ber Arbeit ohne Ründigung als eine öffentliche Aufforderung zum Ungehorfam gegen die Gefete, (alfo gum Mufruhr,) ftrafbar fein wurbe. Der Entscheidung lag als Thatbeftand gu Grunde, daß ein Bergmann in Bochum und Dortmund einen vom Strifer-Musfcug verfagten Aufruf gum Strite verbreitet hatte. Das Landgericht in Gffen fprach ben Angeflagten frei, boch bas Reichsgericht verwies unter obiger Begründung ben Prozeß zur nochmaligen Berhandlung an das Landgericht gurud.

Es gibt leiber felbit beutichammerita: nifche Blätter, welche biefes Urtheil gu vertheidigen magen, boch ift ihre Bahl jum Glud gering. Benn ber Staat fich bagu hergibt, Leute, welche ihre Mitarbeiter zum gemeinfamen Ausftande auf= forbern, als Aufrührer und Staatsverbrecher zu behandeln, fo leiftet er ben Rapitaliften biefelben Dienfte, bie er por Jahrhunderten der "heiligen" Inquisi: tion geleiftet hat. Wie er bamals auf höheren Befehl Reger verbrannte, fo murbe er jett auf Bunich ber Gelbfürften bie mit ihrem Lohne ungufriedenen Ar: beiter niederzuschießen haben. Dag bas unmöglich die Aufgabe bes neuzeitlichen Ctaates fein tann, ber auf ber Ruftim= mung ber Regierten beruht, follte jedem vernünftigen Menfchen, gleichviel ob er fonfervativ ober radital bentt, ohne Beiteres einleuchten.

### Lotalbericht.

Die öffentlichen Coulen.

Gine Controverfe über ben Roftenpuntt.

Die Roften für bie Unterhaltung ber öffentlichen Schulen nimmt jest bie Aufmertjamfeit bes Burgermeifters, bes Comptrollers und mehrerer Stadtväter in Unipruch und es verlautet, bag eine offizielle Keitstellung ber Roften ftattfin: ben foll. Der Comptroller meint, Die Roften feien zu boch und mahrend fie jest \$20 bis \$25 für jeben Gdiler betragen, waren vor wenigen Jahren nur \$10 bis \$12 pro Cduller erforberlich. Der Comptroller führt ferner an, bag bie fatholifden Schulen nur \$6 fur jeben Bogling brauchen, boch ift biefer Bergleich wohl hinfällig, ba ber Unter= richt in ben tatholifden Schulen größten: theils von unbefoldeten Lehrfraften ertheilt mirb. Die Bauptausgaben aber find bie für die Galare ber Lehrer. Begenüber ber Darftellungen bes Comptrollers erflart ber Echulrath bag bie größte Gparfamfeit im Schulbepartement beobachtet wird, und Berr Ros= mingfi nom Kinguscomite, Berr Begle ber Brafibent bes Schulrathe und ber Buchhalter Gufter bewiesen burch Bahlen bie Brrigfeit ber Behauptung bes Comp=

### Die Rormalfdule.

Gine große Gefellichaft, bestehend aus County-Commiffaren und Mitgliedern ber County=Schulbehörbe, brachte ben geftrigen Tag in Normal-Bart gu, um Die bortige Normalichule einer Infpettion gu untergieben. Die Gefellichaft beftanb aus ben Commiffaren Cool, Schubert, Monheimer, Strudman, Allen, Green, Relly und Bonner und ben Mitgliedern bes County=Schulrathes Dr. Chaplin, hermann Rafter, C. G. Gutting und Frau M. B. Carfe, M. B. Carter und Dr. S. W. Walben. Bunachst murben bie Rlaffen mabrend bes Unterrichts be= fucht, bann bie Bibliothet, Die Banbfer= tigfeitsschule, ber Rinbergarten und bas Dlufeum. Rach bem Mittageffen murbe bie Frage ber Bewilligungen für Die Schule aufgebracht. Superintenbent Lane machte babei bie Mittheilung, bag pon 400 Lebrern in ben Landichulen von Coot Co. 125 an der Normalichule aus: gebilbet maren, und bag in ber Stabt über 400 Lehrer beschäftigt feien, bie in berfelben grabuirt haben. Bugleich machte Berr Lane barauf aufmertfam, bag Chicago bie einzige größere Ctabt im Lande fei, Die teine Dormalfcule

Die Frage betreffs ber Gelbbewilligung murbe an bas Finangcomite per= miefen und mirb porquefichtlich feine Reduktion ber für bie Normalicule ausgumerfenden Gelber eintreteu.

#### Die landwirthichaftlichen Musftellungen.

Der Plan ber Staats-Aderbaubehorbe, im tommenben November noch eine Biehausstellung abzuhalten, wie in ber Sigung am letten Mittwoch in Springs fielb beichloffen murbe, bangt am meiften bavon ab, welche Enticheibung bie Berichte in Betreff ber Dieberreifung bes Ausstellungsgebaubes abgeben werben. Co erflart wenigstens 3. Irving-Bearce vom Cherman Soufe, einer ber Bes Schüter ber Musftellung. Berr Bearce versichert ferner, bag ber Berluft bei ber letten Musftellung noch nicht \$4000 betrage. In Wirklichkeit habe aber bie Musftellung bem Staate einen Ruben von mehr als \$1,000,000, ben westlichen Staaten von mehr als \$3,000,000 ges bracht. Der Farmer hat gelernt, bag man Rindvieh in zwei Jahren martts fähig machen tann, mahrend man früher 4 Jahre bagu gebraucht hatte, eine Erfparnig ber Fütterung von zwei Jahren.

befonbers heftig tampfte, fo erhielt er ben Spihnamen "Big Bron Relley". | Befett Die Countagebeitage ber Mbenbon

#### Rad Canada durchgebrannt. B. Scovilles Unter: folagungen.

Louis B. Scoville, ber Gefretar und Unwalt ber Chicago City Savings und Loan Milociation bat por etma einer Boche bie Etabt perlaffen und mindeftens \$6000 ber Bant gehörige Gelber mitge= nommen. Scoville hat in den letten Monaten häufig Spielhäufer und andere Plate anruchigen Charafters besucht und man glaubt, bag er ben größten Theil bes unterichlagenen Gelbes im Spiel verloren hat. Bett ift er mahricheinlich mit Weib und Rind in Canada.

Die Office ber Befellichaft befindet fich in 142 Dearborn Str. Gie murbe am 2. Marg 1887 burch G. Montgo: mery Smith, Scoville, Goward R. Weart, B. J. Jones und Charles James organifirt und bas Grundfapital mar auf bie außerorbentliche Gumme von \$10,000,000 feftgefett. Gie verfprach ben Depositoren ber Bant burchichnitt: lich 15 Prozent jährlich und erflärte, nur ein befolbeter Beamter, ber Gefretar, bei bem Unternehmen bethei:

liat fei.

Die Gefellichaft icheint ben Gefretar Louis Scoville nicht genau auf die Fin= ger gefeben gu haben, benn es ftellt fich beraus, bag berfelbe feit August feinen Bericht abgestattet hatte. Die Entdedung bes Betrugs geschah burch ein Mitglied Befellichaft, welches am letten Dienftag eine Unleihe zu arrangiren ver fprochen hatte. Er ging nach Scovilles Office, berfelbe ließ fich aber nicht bliden, ebensomenig am nachften Tage. Sett murben die Beamten ber Gejellichaft ängfilich und eine oberflächliche Unterfudung der Bucher ergab ein Defigit von minbeftens \$6000. Scoville icheint feine Borbereitungen gur Flucht mit großer lleberlegung getroffen gu haben. Er logirte feine Familie, welche in Gern: wood wohnte, im Brevort Soufe ein und am Conntag nahm er einen Bug nach Canaba. Scoville ift ein Ber: manbter bes Brafibenten = Morbers Quiteau.

In gewiffen Rreifen herricht bie Dei: nung, bag bie übrigen Beamten ber Ge fellichaft entweder mit Scoville gemein fames Spiel machten ober bag menigftens ihre Nachläffigteit eine bochft ftrafbare war, und es wird eine ftrenge Unterju: dung eingeleitet werben.

# Das projettirte Goethe-Dentmal.

Generalverfammlung bes Schwaben vereins.

Muf Empfehlung eines in einer frühe: ren Berfammlung bes Schwabenvereins im vorigen Sabre ernannten Comites, bestehend aus ben Berren Carl Barting, Molph Sartmann, Wilhelm Berblin: ger, G. Rögler und Jafob Pfeiffer, befcblog ber Berein in feiner letten Berfammlung, gur Errichtung eines Goethes Tentmals im Lincoln-Bart ben vorlau: figen Betrag von \$500 aus feiner Raffe zu bewilligen.

Für bas laufende Jahr hat ber Berein folgenben Borftand erwählt: Braf., D. Banha; Bige-Braf., 3. Lube; Gefr., G. Barting; Finang=Gefr., G. Diebereg= ger; Schatmeifter, B. Allmenbinger: Finang-Comite, L. Riftler, &. Schollen= berger und E. Stein; Ausschuß, M. Benber, T. Chner, S. Sieber, G. Sof, F. Sorn, C. Klett und F. Bahlen=

meier. Mm Montag, 3. Februar, findet ber Mastenhall Des Schmahenner cins in ber Nordfeite-Turnhalle ftatt, für welchen biesmal eine gang befonders glangende Rarnevals-Mufführung vorbe-

#### Rational-Convention der Rundenidneider.

Die jährliche Busammenfunft ber Rundenschneiber, ber "Rational Merchant Tailors Erchange" ber Ber. Staaten, wird in ber Beit vom 21. bis 23. Januar im Palmer-Boufe ftatt= finden. Um Abend bes 23. Januar mirb ebendafelbit bas jabrliche Bantett ftattfinden. Dehr als 200 Delegaten ber vericbiebenen Bereine werben ber Convention beiwohnen.

Die Mitglieber ber "Chicago Drapers und Tailors Erchange,, trafen geftern im Balmer-Soufe bie nothigen Borbe= reitungen gum Empfange und gur Unter= haltung ihrer Collegen. Berichiebene Comites murben ermählt, beren Bertreter folgende Berren find; Finang-Comite. Charles G. Sube; Bantettcomite, R. 3. Balih; Gifenbahn-Comite, S. G. Bu: rinton; Unterhaltungscomite, G. 23. Matthems; Sotel-Comite, Charles G. Bruner; Drudfachencomite, Freb. 2B. Croft; Sprechercomite, D. 3. Lindfan; Pregcomite, M. M. Devore; Deforations: und Souvenircomite, henry Turner; Ginlabungscomite, R. J. Balfhe; Empfangscomite, Allerander Dunlap; Sauptquartierscomite, William 3. Col-

# Der geftrige Wohlthatigfeitsball.

Der "Charity"=Ball im Aubitorium mar geftern ein toloffaler Erfolg, fomohl was ben Glang bes Jeftes als auch bie Betheiligung betrifft. Es maren aber auch wochenlange Borbereitungen getrof: fen worben, um ben Ball ju einem Er: eigniß nicht nur ber Gaifon, fonbern bes gefellichaftlichen Lebens in Chicago übers baupt zu machen. Gegen 9 Uhr begans nen bie Gafte fich einzufinden und balb nach 10 Uhr nahm ber Ball in ber gu einem prächtigen Ballfaal umgewandel. ten großen Theaterhalle feinen Unfang. Mehr als 400 vergnügte Paare bewegten fich in bem improvifirten, prachtig ges idmudten Riefensale. Ein reiches fcmudten Riefenfaale. Festmahl unterbrach ben Ball auf etwa amei Stunden, bann murbe flott bis gegen brei Uhr Morgens getanat.

Der Ertrag bes Feftes, welcher bes fanntlich zu wohlthätigen Zweden beftimmt ift, tonnte noch nicht genau fefts gestellt werben.

" Richter Tuthill hat bie Beweisaufs nahme in Sachen bes Streitfalles innerhalb ber Bruberschaft jum Beiligen Rasmen Jeju vollenbet und wird am Sams. men Jesu vollendet und wird am Sams. | wurde am 17. Dez. 1878 gegründet. tag über acht Tage fein Urtheil abgeben. | Das Bermögen beträgt \$2000.

### Bon Balten getödtet.

Bier Arbeiter verungludt.

Gin gräßlicher Unfall, ber mit bem Tobe zweier Manuer und ber fchweren Berletung zweier anberer enbete, ereignete fich geftern Nachmittag gegen 3 Uhr auf dem Solzhofe von Sigbee & Beters, Ede Paulina Str. und Blue Island Ave. Bier Bolghofarbeiter, John Thomp: fon, Andrew Johnson, John Berry und John Lindquift, trugen ein großes Stud Bauholz, und gingen bamit an einem Stapel gwölfgölliger Balten vorüber. Muf eine noch ungufgetlarte Beife gerieth Diefer Stapel ins Rutichen, und bie ichweren Balten feursten auf bie vier Ur= beiter herab. Johnson und Thompson wurden faft augenblidlich gu Tobe ge= queticht, mahrend Berry und Lindquift mit ichweren Beinbrüchen Davontamen. Die beiben Letteren wurden nach bem County-Sofpital gebracht, mo in beiben Källen eine Amputation bes verletten Gliebes für nothwendig erflart murbe. Die Leichen ber beiben anderen Berun= gludten murben nach ber Morgue ber Ge= bruder Jaeger, 294 B. 12. Gtr. ge= Thompson war feit einer Woche bracht. verheirathet und wohnte 639 23. 19. Johnson mar ledig und wohnte 17 Liste Str. Berry und Lindquift ma= ren Roftganger in 846 G. Afhland Ave. und beibe unverheirathet. Mue vier Manner maren erft furge Beit auf bem Holzhofe beschäftigt gewesen.

### Der Rrug'fde Radlag.

Gias Rrug glaubt, bag feine Schmä= erin, Mary A. Krug, ihn um einen Untheil an dem Grundbefig ihres ver= ftorbenen Mannes gebracht habe und reichte baber im Superiorgericht einen Untrag ein, um fie ju zwingen, ihm ein Grundftud im Werthe von \$100,000 auszuliefern. Camuel B. Rrug ftarb im April 1889 und binterließ als Grben feinen Bruber, mehrere Reffen und feine Wittwe, fowie perionliches Gigenthum im Werthe von \$200,000, jedoch fein Teftament ober Grundeigenthum. Gias Rrug wußte aber, bag ber bereits etwas fdmachfinnig gemefene Sojahrige Mann werthvollen Brundbefit in Blue Jeland und Umgegend gehabt habe und behaup: tet nun, Frau Mary Krug batte ibren Gatten bewogen, fein Grudneigenthum an Subfon C. Smith, ihren Gohn aus einer früheren Che zu übertragen. Gias Rrug beantragt bie Ungultigfeitserflarung jener Uebertragung, um baburch gu feinem Gediftel an bem binterlaffenen Grundeigenthum gu fommen.

### Wefte und Bergnügungen.

Bemeinfcaftliche Festeber hermannsföhne

Die fünf alteften Logen bes beutschen Ordens ber Bermannsfohne, bie Logen Chicago Do. 1, Sigel Do. 4 und Ba= ibington Do. 5. halten morgen ben 11. Sannar einen Breis-Masten Ball in ber Norbieite Turnhalle ab. (Fe find bazu fünf werthvolle Preife ausgesett und amar für die befte Gruppe, für bie befte Damen-Charaffermaste, Die beste Ser= ren-Charaftermaste und für die beste to: mifche Berren: und Damenmaste. Die Arrangements werben fo getroffen, bag ber Mastenball ber hermannsfohne ein

wirfliches Greignig ber Gaifon fein wird. Um felben Abend werden vier andere Logen bes beutichen Orbens ber Ber= manusiohne. Schiller No. 7. Lincoln Ro. 10, Germania No. 12 und Winkelried No. 29, in Ubliche Salle ebenfalls einen großen Mastenball abhalten, und merben bie Freunde und Mitglieder biefer Logen nicht verfehlen, recht gahlreich gu erscheinen. Natürlich find auch hier Die Arrangements auf's Befte getroffen und burfen bie Befucher fich auf einen angenehmen und unterhaltenben Abend gefaßt machen.

"Schneewittchen" im gincoln Turnverein.

In ber Lincoln=Turnhalle, Gde Die verin und Cheffielb Ave., wird am Conntag Abend unter ben Aufpicien bes Lincoln Turnpereins bas prächtige Rinbermarchen "Schneewittchen", welches bei feiner erften Aufführung bafelbit fo großen Beifall fant, nochmale gur Mufs führung gelangen und fonnen wir Allen, bie bas erfte Mal nicht zugegen maren, nur rathen, fich biefe Borftellung einmal angufehen. In ber Borftellung mirten über 100 Rinder im Alter von 8 bis 14 Jahren mit. Der Bitherlehrer Ungen= hofer und mehrere feiner Schuler merben in ben Zwischenpaufen einige Rummern portragen.

Bafbington : Stamm Ro. 251 u. D. R. M.

Der Bafbington: Stamm No. 251, eine ber populärften Logen bes Unabhans gigen Orbens ber Rothmanner, verans ftaltet morgen in Luths Salle, No. 519 Larrabee Str., einen großen Dastenball, gu bem bie beften Borbereitungen getrof. fen find.

### Deutscher Bruberbunb.

Morgen Abend halt ber Befanquers ein "Deutscher Bruberbund" feine erfte Abendunterhaltung und ein Tangfrangchen in Gennefelbers Salle, 565 Bell3 Str., ab. Ber ein Freund mirflich erheis ternben und gemuthlichen Bufammenfeins ift, moge nicht verfaumen, fich morgen Abend einzufinden. In mufitalifder Sinficht ermahnen wir, bag bie Gefangsfettion bes Turnvereins "Mordweft" mitwirft und ebenso ber Zithervirtuose Berr F. Biber mit seinen Schillerinnen, ben Damen, Frl. Lina Kamermayer und Frl. Anna Sieger. Dag bas Feft ein in jes ber Binficht gufrfebenftellendes fein wirb, bafür burgen bie umfaffenben Dagres geln bes Arrangement-Comites.

Der beutfche Refinerverein hielt geftern feine awolfte Generalvers fammlung und Beamtenwahl ab; ermahlt murben: Praf., Otto Bicht; Bices Braf., Baul Maulen; Schammeifter, B. 5. Jung; Finang-Setr., hermann Rugel; prot. Setr., henry Muller.
Der Berein gahlt 75 Mitglieber und

### Grnft Boffart.

Sein Repertoir für bie nach: ften Tage.

Bor fehr gut befettem Saufe murbe Abend Lindners effettvolles geftern Drama "Die Bluthochzeit" mit Ernft Poffart als "Rarl IX" aufgeführt. Die Mufführung reihte fich ber erften murbig an und enthufiasmirte bas Auditorium. Seute Abend und morgen Nachmittag wird herr Poffart in feiner vielleicht be= ften Charafterrolle als "Rabbi Gichel" in "Freund Frit auftreten.

Das Repertoir für die nadite Boche ift: Conntag, Boffart in zwei verichiede= nen Charafteren: "Gebilbeter Berliner" und "Tochter bes Kabricius". Montag, jum erften Male "Rarcig". Dien= "Die Bluthochzeit". Mittwoch ftag: auf Berlangen: "Freund Frit. Donnerftag: "Raufmann von Benedig". Freitag jum erften Dale: "Rathan ber Beife". Samftag Matinee: Tochter bes herrn Fabricius". Cam= ftag Abend, jum erften Male: "Auf Ronigs Befehl" und "Gine Taffe Thee".

#### Deutsches Theater in MeBiders. Erftes Auftreten bes Grl. Marie Aronau.

Unfer ftanbiges beutsches Theater wird am Conntag ebenfalls einen Gaft por= führen, und zwar Frl. Marie Rronau vom Refibengtheater in Berlin, ber ein febr guter Ruf als Schaufpielerin por= ausgeht. Die Berliner "Freifinnige Beitung" fagt unter Underem über bie Dame: "Gine Schaufpielerin, melche bas Stammeln, bas Lallen, ben halberfticten Mufichrei verzehrenber Leibenschaft mit fo ergreifenber Mahrhaftigfeit bar guftellen im Ctanbe ift, wie es Fraulein Kronau gethan bat, ift ein unbeftrittener großer Gewinn für die Buhne. "

Da auch die beften Rrafte ber Theater= gefellichaft mitwirten, fo tann es an einer guten Aufführung bes effettvollen Dhnet'ichen Schauspiels "Der Butten= befiger" nicht folen. Die Befetung ift

| and Indiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dec Colebania ile                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| folgende:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |
| Marquife von Beaufien Octave, beren Kinder Glaire, beren Kinder Baron von Prefant Baroni von Prefant, Nichte der Bhilippe Derblan Sufaune, besten Schwester. Derzog von Bliging, Resse der Mendische Schwester. Der Präser. Der Präser. Der Präser. Bena. Diener der Narquise Godert Arbeiter Brigitte, im Dienste Derblaus Ctaire Warte. | Marquite Clara Zahl  "Bauf Barthold requife Karl Magener "Seen Machine<br>"Seen Machine<br>"Seta Miller "Setta Miller "Giller Medien Köner<br>Julius Miller "Dermann Grichburg<br>"Bicheria Martham "Bicher Martham |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |

### Deutfche Boltstheater.

Aurora Turnhale.

Die Schaumberg=Schindler'iche Befellichaft wird am nächiten Countag Die befannte und immer gern gefehene De= ftron'iche Zauberpoffe "Lumpaci Baga= bundus" oder "Das luderliche Rleeblatt" gur Aufführung bringen. Das lüberliche Kleeblatt wird von ben Berren Robenberg, Schindler und Gelig barges ftellt werden. Die anderen Rollen find ebenfalls gut befest.

### Apollo = Theater.

3m Apollo = Theater an ber Blue Asland Ape. wird bie Gefellichaft bes herrn Benner am nachften Conntag bas effettvolle Stud "Der entlaffene Straf: ling" aufführen. Auf eine gute Boritel= lung tann man fich gefaßt machen, ba alle Rollen in guten Banben liegen.

In Freibergs Opernhaus tommt am nächsten Sonntag, ben 12. Jan., bei guter Befetung und forgfältis ger Ginftudirung bas feffelnde Lebensbild Bon Stufe gu Stufe", von Dr. Bugo

Müller, gur Aufführung. Das Geschäft geht trot ber Abmefenheit feines früheren Leiters ungeftort weiter. Berr Bertholb Rraus, ber rührige Gefchäftsführer, bat bie Bahn nach manchen Schwierigfeiten fo geebnet, bag ber Thepistarren wieder pormarts rutiden fann. Bir pollen hoffen, bag bie neue Direttion Bartons Rraus bie Gaifon erfolgreich zu Enbe führen wirb.

### Deutides Altenheim.

Beftern fand in Diehoffs Bantlotal bie Monatsfigung ber Altenheim-Eretutinbehörde unter Borfit bes Berrn M. G. Befing ftatt. Gin Befuch von Frang 3. Gunt um Aufnahme in Die Unftalt murbe gutgebeißen, ein Befuch von 30= hann Geo. Götter an bas Mufnahme= gurudvermiefen.

Frau Bertmeifter berichtete über bie Organisation bes Comites für innere Ungelegenheiten: Borfiter, Berr Julius Rosenthal; Gefretar, Frau Marie Bertmeifter; Ruchen = Comite, Die Frauen Gefina Rapp und G. Beigler; Bajche-Comite, Die Frauen 3ba Bufdid und hammermiller; Bimmer = Comite, bie Frauen Rodener, Buchel und Bert-meifter; Finang : Comite, bie Frauen Bertmeifter, Bebel und Berr Befing; bie Bibliothet murbe ber Frau Bedwig Bog und die Upothete Berrn Sottinger unterftellt.

Berr Röhler berichtete über Ginnahme und Musgabe in ber außeren Bermaltung und theilte mit, bag bie Musbefferung ber Fahrwege in Altenheim in Aussicht genommen fei. Schlieflich murbe allen Wohlthatern

ber Anftalt ber Dant ber Beborbe votirt, worauf Bertagung erfolgte.

#### Billigere Rohlen. Der warme Binter hat bie Rohlen-

preife heruntergebrudt und Sarttoblen werben gu \$5.75 pro Tonne in's Saus geliefert. Diefes bebeutet foviel, bag Die Bereinigung ber Rohlenhandler auseinanbergegangen ift und bag ber Preis für Barttoblen für ben Reft ber Gaifon wenigstens ein niebriger bleiben wirb. Die Retailpreisliften weifen ben Breis von \$6.75 für Dugs und Beerdtohlen auf, ber Großhandler liefert biefelbe bem Rleinhandler ju \$5.25. Rechnet man für ben Transport und Arbeit pro Tonne 50 Cents, fo ift ber Preis von \$5.75 fo berechnet, bağ bie Rleinhanbler benfelben nicht unterbieten fonnen. Die Bereinis gung ber Rohlenhandler hatte bie Breife in bie Sobe gefdraubt, aber bas warme Better hat bas Bublitum jest vor Uebervortheilung bewahrt.

# "THUB"

W. ECKE STATE UND JACKSON STRASSE.

Größten aller Bertaufe.

# Kehraus-Verkauf von 1890.

er anzeigt. Alle Binter-Baaren ausgefehrt ju 34, 3, und 3 weniger benn regulare

# Rehraus : Berfauf. | Rehraus : Berfauf.

Berren-Unzüge u. Ueberzieher. Gute Caffimere Eleberröcke, mit Sammteragen und eleganter Frennt, frühers.
36.50. außgefehrt zu.
Feine Chinchilla und gute schwere Chinchilla Ulfters, früher 28 und 210.
Gutherte von besteren Welton und all Wolfe Gassimere Heberröcke, mit oder ohne Seidenweselst, werth 212 und 213, außgefehrt zu.

Grita seine auf Abolfe Kersen und Welton bestere Chinchilla keberröcke und Welton bestere Ghinchilla keberröcke und Ulfters, werth und berfant zu 215 dies \$16.90
ER, außgefehrt zu 211.90 und

Schwere Gaffinner Anglige. werth \$9 bis \$11.90 \$15, ausgelehrt zu \$5.90, \$7.90 und. gefehrtzu . .

Kehrans Bosen.

500 gute Manner Union Caffinere Hofen, früher \$1.50 und \$2.50, ausgefehrt gum unerhörten Prefe bon. Gute Arbeitsvöck und all Wolfe Caffi-mere Hofen, werth \$4 und \$5 jebes, ausgefehrt un. ausgefehrt gu. holt werben unter \$4 und \$4.50, jest niedergemarft gu .. Rehraus Männer- und Knaben-Mügen.

\$1.90 \$2.90

Rameelhaar-Unterzeug, werth 50c, für . . . Ertra Qualität icottische, reinwollene und 39c

Laben offen bis 8% Uhr Abenbe. Camitag bis 161/2 Uhr.

Schwere Kafimir Windfor-Rappen, verbramt mit Aftrachan, werth is, ausgefehrt zu 49c. Ceibenptüsch Mitas-Hutter, im Gauzen verkauft bis \$1.50, jeht ausgefehrt zu 73c. Kuspige Belzunügen, in Jackep, Turban- und Gollege-Jagon, werth \$1.50, ausgefigt zu 89c. Feine ichwarze Wänner Keiz-Derbys, werth \$2, ausgefigt zu 198c. Echte Alaska Seehunds-Müşen, regulärer Preis \$5 bis \$15, jeht markirt \$3.90 bis \$10.

Knaben-Kleiduna.

500 Baar gute ftarfe Aniehofen. waren 50c, 20c

Rein wollene Anichofen, waren \$1 und \$1.50. §8c gehen jest für 63c und

1000 Knaben-Anishofen-Anzüge, in feinen Kaf-fintien, frühere Preife \$4 bis \$8, jest marfirt \$2.50 bis

Rehrand-Berfauf.

Ansgezeichnete, alltägliche Baumwoll-Soden ohne Ze

Dochfeine Raffimir-Salbftrumpfe, gefcnitten 25c

Feine Merino-Soden, waren 25c jest . . .

gegen jest fur ost und. O Knaben-Long Union Kaffimir-Hofen, 12 B3c bis 16 Jahren, waren \$1.50, gehen jest für.

## Anzeigen für die "Abendpoff".

Wegen ihrer außerorbentlichen Berbreitung empfiehlt fich bie "Abendpost" gang besonders für sogenannte kleine Anzeigen. Wer Arbeitsfrafte irgend welcher Art braucht. Rimmer zu permiethen hat ober etwas aus 311 faufen ober verfaufen will, fann für menige Cents feine Bunfche burch bie "Abendpoft vielen Taujenden befannt geben. Um es nun ben Anzeigeluftigen möglichft bequem gu machen, haben wir folgende

# Anzeigen - Annahmellellen

eingerichtet : Rordfeite: Cou. Dito, Apothefer, 115 Chybourn Ave., Ede Bar-

Chas. 2. Weldtamp, Apothefer, 445 R. Glarf Str., &. D. Duerfelen, Apothefer, 201 D. Chicago Abe.

R. S. Sante, Apothefer, 80 D. Chicago Ave John 6. Seft, Apothefer, 247 D. Divifion Str. Gerd. Sameling, Apothefer, 506 Bells Str., Ede Schiller.

Senry Goet, Apothefer, Gife Lincoln und Webfter 29m. 3. Bolimer, jr., Apothefer, 938 Galfteb Gir., nabe Garfield Abe. ferm. Chimify. Remeftore, 276 D. Rorth Abe.

Beftfeite:

Benry Schroeder, Apothefer, 453 Milmautee Abe. Gele Chicago Avenue und 831 und 833 Milwaufee Abe., Ede Dibifion Gtr. Dito B. Saller, Apothefer, Gde Milmaufee und

Ede Weitern Ave. 3. Brenbede, Apothefer, 468 2B. Chicago Abe., Ede Albland Ave. Rudolph Stangohr, Apothefer, 841 2B. Division

Otto 3. Sartivia, Apothefer, 1570 Milmaufee Abe.,

Str., Ede Bafhtenam Ave. 3. B. Rerr, Apotheter, Ede Late Str. und Brhan Langes Apothete, 675 2B. Late Str., Ede Moob

6. 23. Grafily, Apotheter, Ede Salfteb und 29. 12. Truchi & Franten, Apotheter, 800 und 802 S. Sal-

3. 3. Schimet, Apothefer, 547 Blue 38land Abe., Ede 18. Strafe. Martin &. Brauns, Apothefer, 890 2B. 21. Straße

Ede Sonne Ape. 3. 3. Babel, Apothefer, 641 28. Mabifon Str Gmil Gifchel, Apothefer, 631 Centre Ape., Gde 19.

6. Al. Boehler, Store, 192 Blue Jeland Ave. Güdfeite: 3. 29. Trimen, Apothefer, 522 Wabafh Abe., Gde

harmon Court. Senry &. Thoma, Apotheter, Ede S. Clart Str. und Archer Abe. Rubolph B. Braun, Apotheter, 3100 Wentworth Ane., Ede 31. Strafe.

W. D. Freund & Co., Apothefer, 258 31. Str., Ede M. R. Borter & Co., Apothefer, Ede State unb

F. Bienede, Apothefer, Gde Wentworth Abe. unb Julius Cunrabi, Apothefer, 2904 Archer Abe., Gde Deering Str.

Town Lafe: O. Mhein, Store, 4817 Laffin Str.

Late Biew: Chas. F. Pfaunftiel, Apothefer, G. O. Ede Balfteb Str. und Wrightwood Ave. 6. 28. Jacob, Apotheler, Ede Lincoln, Belmont unb

Afhland Aves. Oras Wass Demastere 755 Sincely Whe Dt. 2. Brown, Apothefer, Gife Lincoln u. School St.

#### Martibericht. Chicago, 9. 3an. 1890. Diefe Preife gelten nur für ben Großhanbel. Gemüie.

Rartoffeln 37-42c per Bu. Allinois fune Rartoffeln \$2,50-3,50 p. Brl Weiße Bohnen, Ro. 1., \$1.50-1.55 per Bu. Importirte Erbfen \$1.65-1.70; weiße 65c. Rothe Beten 90c-\$1 per Brl. Beine Riiben 65-75c per Brl. Tomaten 50-60c per Bu. Zwiebeln \$1.75-2.00 per Brl. Einheimischer Sellerie 18-25c per Dyb. Rohl \$4.00-6.00 per 100. Befte Sorten 8-12c per Bib.

Früchte. Rochapfel 81.00-\$1.50 per Brl. Beffere Sorten \$2.50—3.50 per Bri. Apfelfinen \$5—5.50 per Rifte. Eitronen von \$8.75—4.00 per Rifte. But ter. Elgin Rahmbutter 27—27ic per Bfb.; ge-

ringere Sorten variirend von 15—18c. Käje. Roll=Rabm=Rafe(Chebbar) 91-91c per Bib. Feinere Gorten 10-10tc per Bib. Abgerahmter Raje 5-6c per Bib. Schweizer-Raje 9-10c per Bib.

Beftes Ralbfleifch 4-7c per Pfb.; geringere Qualitat 3-4c per Bib. Ge flügel. Lebenbige Ruten 6-6ge per Bfb.; altebuh:

ter 5ic per Bfb., Sahne 4c per Bfb Junge Enten 8-9c; alte 9-10c per Bfb. Truthubner 9-10c per Bib. Gerupfte Ganje \$4.00-4.50 per Dab. Frifche Gier 151-16c per Dyb. 28 ilb. Mallard Enten \$3.50-4.00 per Dib.

Rleine wilbe Enten \$1.50 per Dpb. Schnepfen \$1.25. Brairie-Sühner \$4.50—5.00. Quail \$1.25—1.50. Lebenbige Tauben \$1.25 per Dab.

% eu. No 1 Thimothee 89—10.00. Gemifcht \$5.50—7.00. Ro. 2 201 21cl, Ro. 8 21 - 30

#### Brangofifche Ungalanterieen ift Deutschen Meimen.

Bon Griedrich Berm.

Sat ein Dlann bie Babl Bwifden gleichen Frauen, Wirb er lange ichwanten, Sine und herwarts fchauen; Aber bat bie Frau Bwifden Mannern Wahl, dimmt fie - all' gusammen Ohne lange Qual!

Willft Uebles bu von Frau'n in ihrem Beifein reben. Darfit nicht ihr gang Gefchlecht bu fteis nigen. Rein, wenn bu fchlau bift und willft

ihren Beifall ernten,

Sprich Schlechtes nur von Ginigen ! Wenn je zwei Frauen man befreundet Und traut beifammen und ftill fand, Go laffe man fich nur ja nicht taufden: Das ift nur ein Waffenftillftand!

> Gine Tugend haben Beiber, Das muß man gefteben ; Offen find fie, wenn fie Tehler Bei 'ner Unbern feben.

- Der pflichttreue Doppel. Lieutenant & muß eilig fort und beauf-tragt feinen Burichen, ein Badet an feine Braut ju abreffiren. Der fluge Möppel erfüllt ben Befehl auf bas Gewiffenhaftigfte. In Folge beffen erhielt Fraulein Bertha ju ihrer Ueberrafdung ein Badet : Fraulein S. Bertha Cannftabt, Abfenber Gebaftian Moppel. Berglichen Gruß und Rug. Brief folgt.

- Ungureichenbes Mittel. Pfarrer: Singpeter, Ihr febt fo übel aus feit einiger Beit, nur ?- Sintpeter: Ich Gott, Sochwurben, ich fann icon feit einem balben Sabre nicht mehr prhentlich follagen -Pfarrer (troftenb): (68 mirb fcon mies ber beffer werben, Singpeter, befucht nur fleißig meine Bredigten. - Singpeter: Silft nichts, Berr Bfarrer, ich fann auch ba nicht mehr - fchlafen.

- Mus ber Schule. In einer überfüllten Rlaffe fand ein fleiner Rnirps feinen Blat mehr auf einer Bant und mußte beshalb auf bem Boben figen. Die Schulbrufung fam und ber geiftliche Infpector fragte aus bem Religioneunterricht und gwar unfern erniedrigten Knirps: "Mein Cohn, warum bift bu auf ber Erbe?" — Knirps: "Beil ich uf ber Bant toin Blat bob!"

- Einen brolligen Tangs anlaß hat fürzlich ein Budapester Berein gemählt. Der Leichenverein "Dros ben feben wir uns wieber" veranstaltete por einigen Tagen ein Abenbfranichen mit Tang jum Beften ber Unschaffung eines neuen Leichenwagens. Gine feltenere Beranlaffung ju einem Balle wird fich wohl faum finden laffen !

- Much ein Unfdulbiger. Die inspizirende Excelleng: "Was hat Sie an biefen Ort gebracht, mein Freund ?"-Sträfling: "Das Niefen."
- Excelleng: "Das Niefen ?"-Sträf. ling : "Ja wohl ; es wedte ben herrn auf, bei dem ich burch's Fenfter gestiegen war, und ich wurde erwischt."

- Bu viel verlangt. - Carl (beim Erledigen feiner Rechnungsauf. gaben): "Du Marie, fag' mir boch schnell: wie viel ift 2 mal 2 ?" Rindemagd : "Meinft Du, ich verreiß' mir Deinetwegen ben Ropf !" - Rurimmergefpart. Erfter

Reifeontel : Belde Stabte gebenten Sie benn in biefer Reifefaifon ju befuchen? Zweiter Reiseontel : Michaffen-, Muge-, Freis, Straß-, Salg= und Sams melturg. Und Sie? Erfter Reifeontel: Er:, Frants, Schweins, Rlagens und Dche fenfurt.

- 3m Thiergarten. Bumte : Go e Rameel is boch e tom's fches Thier, bas tann acht Tage arbeiten ohne ju faufen. Frau Stumbte : Da is mein Mann & umgefeertes Rameel, ber tann acht Tage faufen ohne ju arbeiten.

- Malitibs. - "Ich fomme, um bon Ihnen Abschied zu nehmen, liebe Freundin ; ich reise mit meinem Manne auf einige Monate nach Baris."-,, Co? nach Baris ? Wann find Sie benn gebif.

fen worben ?" - Aufmertfamer Diener. Baronin : "Aber Johann, warum beute bas filberne Tafelfervice und ein Ruvert mehr als fonft."- Johann : "Der herr Baron ver prach Ihnen boch beim Fortgeben, gnabige Frau beute Mittag bie Reichsgräfin Gifela, von ber Darlitt

mitgubringen. Bofet bie "Abendpoft." Alle Renigleiten far I Gent. 92 ganfte Avende.

# Abendpost.

1 Cent.

# Verkaufsstellen der Abendpost.

mordfeite.

mag Rochler, 309 Sebgwid St.; Angeigen-Annahmeftelle ber "Abendpoft". 6. 6. Querfelen, beutiche Apothele, 201 D. Chicage Ave., Anzeigen-Annahmestelle ber "Abendpoft". Fran Rate Arcufer, 282 Sebgwid Str. Newsstore, 147 Wells Str. E. G. Relfon, 334 Oft Division Str Senriche, 56 Cinbourn Abe. B. C. Buinam, 249 Cipbourn Abe. Rewestere, 128 Willow Str. 6. Schimpfty, 276 Oft North Ave. Newsstore, 366 Oft North Ave. Randers Memoftore, 757 Cincourn Abe. 28. 3. Miester, 587 Gebawid Str. Paul Baly, 467 C. Division Str. C. A. & R. McComb, 635 R. Carl Str. Grau M. Beder, 660 Wells St. barry Meners, 464 Barrabee Str.

2. Berger, 577 Barrabee Str. 29. Berbft, 294 Sebgwid Str. 3. 8. Colgapfel, 280 Melle Str. M. W. Fiedlund, 282 Eaft Divifion Sh. Diwald Apolt, 195 Larrabee Str. R. 3. Matthiefen, 212 Centre Gtr. Muhoff, 761 Clybourn Abe. 3. B. Charbonnier, 329 Barrabee Str. 28m. F. Chorengel, 69 Daf Gtr. Fred. Beifimanger, 113 Illinois Str. M. Rimmer, 256 O. Dipilion Str. Fraulein Mt. Engbert, 281 D. Divifion 6tt. Frau Dem. 190 Wells Str. Frau Bafer, 211 Mella Str Frau Balfer, 453 2Bells Gtr.

D. S. Grivig, 403 Clubourn Abe. 30e Thul, 784 Salfteb Str.

6. Seine, 5901/4 92. Gfarf Str.

Gübicite. Benrh Minge, 116 Oft 18. Gir. Rewsftore, 2329 Wentworth Ave. John Donle, 2559 Wentworth Mbe. D. Beterfon, 2414 Cottage Grove Abe Birdier, 442 G. Clarf Gir. M. C. Bleifder, 3505 G. Balfteb Str. Chas. Sellmundt, 2261 Wentworth An B. Comidt, 3637 G. Salfteb Ctr. Grau &. Wengel, 3150 G. Salfteb Str. Genry Salft, 3100 G. Salfteb Str. Chas. Birt, 4410 G. State Str. Belt, 2921 Archer Abe. Rems Store, 2508 G. Balfted Str. Caftello, 3766 G. Salfted Eir. 20m. Saufen, 2143 Arder Abe. 3. Snehder, 3902 S. State Str. Bflugrath, 461 D. 31. Gtr. Beppening, 436 D. 26. Str. Plautich, 2352 Sanober Gtr. Comidt, 2834 Dafhiel Str. 28. C. Brotun, 365 S. Ctate Str. 9. Duffold. 2642 Cottage Grove Ape. Grant Stroh, 2116 Wabajh Abe. Frau Frantfen, 1714 S. Ctate Gtr. McReith, 3455 Wentworth Alve. Thomas &. Birdler, 2724 Gtate Ste

B. Deffer, 2546 State Str. nordweffeite.

Bernh. Sorn, 159 25. Place.

Fran M. Tolan, 2357 State Str.

Nacob Murt, 821 Milwaufee Abe. Remofforc, 1050 Milmanfee Live 3. Siridunann, 1110 Milmaufce Mbe. Diche, 1700 Dilmaufee 21v2. John Meinuffen, 276 2B. Chicago Abe. Chas. Stein, 418 29. Chicago Mbe. 2. Carlfon, 231 9. Afhland Ave. Senry Brafd, 391 9. Afhland Ave. Bean Refterle, 402 R. Afhland Abe. Bred. Dede. 412 91. 6. F. Lidtner, 307 23. Divifion Str. Billiam Sanfon, 401 23. Divifion Str. 6. 3. Dittberner, 518 20. Divifion Str. 6. B. Saufen, 33 2B. Ranbolph Etr. R. C. Miwerth, 54 2B. Randolph Str. C. N. B. Relfon, 335 Weft Indiana Str. Mener, 366 2B. Anbiana Str. D. C. Browers, 455 B. Andiana Str. 6. M. Berry, 193 MB. Bafe Gtr. 6. Peterfen, 1011 California Ave Remoftore, Ede Armitage Abe. und Ballon Ste. Beo. 3. Soffmann, 223 Milwaufee Ave. Remoftore, 623 Beft Jubiana Gtr. Bleweftore, 549 Beft Jubiana Gir. 3. D'Conttor, 251 28. Kafe Gir. 5. R. BBillon, 282 2B. Bafe Ctr. Rofure & French, 612 2B. Lafe Str.

D. Beterjen, 700 2B. Bafe Str. Gadweftfeite.

M. G. Brunner, 38 Canalport Abe. 8. Buedifenidmidt, 90 Canalport In Grau Bruhn, 851 G. Salfteb Gtr. Swigart, 776 28. 22. Str. Bel. Reifer, 1236 Blue Jaland Abe. Benner, 11/2 Blue Jeland Abe. Souls, Ede S. Salfteb u. Marmell St Rug. Schulz, 287 S. halfted Str. 3ohn Blume, 342 S. Salfted Str. Theo. Scholzen, 301 2B. 12. Str. Santert, 471 2B. 12. Str. Goldnet, 559 28. 12. Ctr. 3. 3. Betere, 533 Blue Island Abe. Chrift. Start, 304 Blue 38lanb Abe Brau Engel, 574 Dgben Ave. 3. 6. Laffahn, 151 98. 18. Str. 8. 2. McDermott, 368 20. 14. Str. Frau McLaughlin, 144 23. Garrifon Sta. Mt. Roemer, 448 Canal Gir. Remeftore, 171 G. Balfteb Str. 28. 6. Moran, 117 2B. Mabifon Ste newsftore, 539 2B. 14. Str. 28. 3. Call, 632 20. 12. Str B. C. Mrmbrufter, 941 20. 12. Str. M. Mapy, 134 Blue Jaland Ave. M. Sod. 292 M. Sarrifon Str. 3. D. Saridiberger, 240 23. Ranbolph Str Crowlen, Ede Garrifon und Desplaines Sin

8. 3. Connerburg, 189 18. Ctr. Late Biew. 308. Munt 755 Lincoln Abe.; Angeigen-Annahme fielle ber "Mbenbpoft". Rubell, 789 Bincoln Abe M. Chemmel & Con, 1203 Saifted Str. 6. 29. Codirane, 986 Clybourn Ave.

W. Gronvall, 816 Lincoln Ape. Zown Late.

6. Mhein, 4817 Laffin Str.; Angeige-Annahmefielle ber "Abendpoft". mitterefamp, 344 47. Gtr Chiele, 4355 Wentworth Abe. 3. Cepple, 4511 Wentworth Abe. Geo. Sunneshagen, 4704 Wentworth In. Reman. re, 4054 G. Giate Str. Rempfe, 4643 S. State Str.

Englewood. Ric. Brigen, ettil Wentworth Ent.

Jefferfon Bart.

19. Bernhardt, Ede Milwaufee und Satorets Geo. Ophal, Maxiaw Ave., nahe Belmont Abe. Aury und Reu.

Der Arion Mannerchor ermählte folgenbe Beamte: Math. Bisborf, Brafibent; Ric. Drufd, Bice-Brafibent; R. Glen, prot. Gefretar; Jos. Schmidt, Finang=Gefretar; Dic. Bing, Chat: meifter; Jos. Rung, Archivar; John Brahms, Bummelm.; Bermaltungsrath und Stimmführer: Die. Drufch, 308. Schmidt, S. Schäfer, John Brahms.

" Die geftrige Borftellung im Colum= bia-Theater, welche gum Beften eines Fonds für Schaufpieler arrangirt mar, mar in jeder Begiehung ein Erfolg und bie Retto-Einnahme betrug \$1943.50 und bieje Gumme tommt gang und voll bem genannten Fonds zu gute.

\* In ber Scheibungsangelegenheit von Elifabeth Wolff gegen Charles Wolff vor Richter Collins, erregte Frau Georgia Bland, eine Beugin für Bolff, eine Genfation. Der Anwalt ber Fran Bolff wollte ber Reugin bas Bugeftanbnig ent: loden, baft fie Infaifin eines verrufenen Saufes gemesen mare, worauf Frau Bland in ben gemeinften Austraden gegen den Advokaten loszog. Es ent= ftand dadurch eine allgemeine Bermirrung und nur mit Dinhe fonnte die Ordnung wieder hergeftellt werden.

\* Gine Angahl Arbeiter ericbien geftern im County-Gericht und brachte Unsprüche auf Lohn gegen die infolvente Firma C. J. L. Meger und Cohn ein. Die unbezahlten Arbeitelohne belaufen fich auf \$15,000 und ber Berichtshof befahl bem Bermalter, biefen Betrag aus ben Beftanben zu nehmen und die Fordes rungen der Arbeiter zu bezahlen.

\* John T. Lind, ein früherer Ange: ftellter im Boftamt, und feine Frau fuchen beibe von einander gefchieden gu merben. Lind beschulbigt feine Frau, Die Mutter von brei Rindern ift, ber che: lichen Untreue, fie jedoch leugnet jede Schuld und flagt ihrerfeits ihren Mann ber graufamen Behandlung und ber Ber= ichwörung gur Erlangung einer Gcheis bung an.

\* Dr. Rauch, ber Chef ber Staats= Befundheitsbehörde, bat bem frabtifchen Gefundheitscommiffar Dr. Widersham eine Lifte ber ebemaligen Baffagiere bes unlängft in Dem Port gelandeten Dam= pfers "Wefternland", unter welchen ber Typhus ausgebrochen war, überfandt. Dr. Rauch meint, bag biefelbe voraus fichtlich bem Commiffar noch von Rugen fein burfte, ba eine gange Angahl ber Leute fich mahricheinlich nach Chicago gewandt hatten.

\* Richter G. S. Gary, vom Rachlaf: fenichaftsgericht, hat bem Teftament bes verftorbenen Benry 28. Muftin aus Dat Bart, bes Grunders bes Ortes Auftin und eines alten Unfiedlers, Befegegfraft verlieben. Geine Wittme, Martha Sophia Muftin, murbe als Univerfal: erbin bes \$200,000 betragenben nachge: laffenen Bermogens eingefett, jeboch mit ber Bestimmung, bag baffeibe im Falle ihres Todes auf ihre beiben Rinder über=

\* Die Do. 224 Babafh Ave. etablirte Butler Company, Sandler in Ramin: fimfen und Ruchengerathichaften, haben mit ungefähr \$25,000 Berbindlichkeiten, weld' Letteren \$15,000 Beftande gegen= überfteben, fallirt. Die Aftiva merben ganglich burch Waaren reprafentirt und ift Die Mögtichfeit nicht ausgeschloffen. bag fammtliche Glaubiger bei fluger Bermaltung berfelben wieder zu ihrem

Belbe fommen. Der an bem im Ban begriffenen neuen Rand und MeRally'ichen Bebaube an ber Abams Strafe beichäftigte Morweger Chriftoph Beig tam geftern Nachmittag um vier Uhr auf bedauer= liche Beije gu Schaben. Beig mar gerabe babei, ein fchweres Stud Gugeifen mittelft eines Flaschenzuges in die Bobe gu gieben, als an bem letteren etwas in Unordnung gerieth und Die Gifenmaffe auf ihn niederstürzte, wobei fein rechtes Bein vollständig zerschmettert murbe. Man brachte ben Berunglüdten nach fei= ner Wohnung, 215 B. Grie Strafe.

\* Die Polizisten ber Station in ber 22. Strafe haben bie Schickerei, in welcher Cabie Doung von dem Sand: lungsreifenden John G. Mayes am Bein verwundet wurde, genau untersucht und erflären, zu ber Ginficht gefommen ju fein, bag es fich boch nur um einfach unvorsichtiges handhaben des Revolvers handelt. Mayes, ber leichtsinnige Schüte, murbe in Freiheit gefett.

\* 23. S. Bidgood, ber ehemalige Raf= firer ber Landidmindler-Firma D. C. Frederiffen & Co., welcher feit bem Bufammenbruch berfelben in Ermanglung von \$3000 Bürgichaft im County-Gefängniß gefeffen hatte, ift unter ber Be: bingung, bag er fich freiwillig wieber ftelle, fobald man feiner bedurfe, vom Richter Sorton auf freien Fuß gefest worden. Gein Unwalt machte geltend, bag ber Freberitfen'iche Maffenvermalter erflart habe, von feiner Unfchuld über: zeugt zu fein und bag Bidgood jedenfalls einen vorzüglichen Staatszeugen abgeben

\* William Niehoff, ber Gigenthumer eines unordentlichen Hauses, 12 Glark Strafe, mit feiner Saushälterin, Aketta Monita, angeflagt, Mabchen unter 18 Jahren in feinem Uffignationshaufe aufgenommen zu haben, bekannte fich geftern in zwei Fallen für fculbig. Geine Opfer, Therefa Rlatt und Bertha Franks, zwei etwa fünfzehnjährige Mab: chen, bezeugten, bag fie in bem Saufe mit einem Schaufpieler, Ramens Maris milian, gufammen tommen wollten, und bag Riehoff fie bort angegriffen hatte. Das Frauengimmer betheuerte ihre Uns fould und fdwor, bag fie feinem Manne ben Gintritt in bas Bimmer ber Mabchen geftattet hatte.

### Cheidungstlagen.

Folgenbe neue Scheibungstlagen mur: ben geftern eingereicht: Carrie 3. gegen James 2. Millard, wegen Chebruchs; Frances D. gegen Beo. D. Balfer, megen Trunksucht; Jennie B. gegen David Jackson, wegen boswilligen Berlaffens; Frantisek gegen Marie Mugik, wegen boswilligen Berlaffens, und Mary E. gegen Frant F. Thiel , wegen Chebruchs. Bergnügungs-Wegweifer.

McBiders Theater - Chas. Wyndham unb Gefellichaft, "Davib Garrid" Columbia Theater-Salvini und Gefellichaft. Chicago Opera Soufe - McCaul Operetten=

Gefellichaft in "Capt. Fracaffa" Grand Opera Soufe - Ernft Poffart und bie Amberg Gefellichaft von New Port. Soolens Theater - Betr und Fran Renbal und Gefellichaft.

haymartet Theater - Freberic Warbe unb Gefellichaft. Binbfor Theater - The Burglar". Griterion Theater - "Germinie". Beople's Theater - "Cheet".

Jacobs Clarf Str. Theater - "The Great Acabemy of Mufic - Schwestern Baibis und Befellichait. Savlins Theater - Chas. Garbner in "Fa:

Seirathe=Licenzen. Die folgenben Beiraths Licenzen murben in ber Difice bes County-Clerks ausgestellt: Emil Riechel, Emma Miene. Chris P. Cablitrom, Mathilbe C. Nelson. Samuel P. Wilson, Caroline Ferenkamp. Paul Relles, Elfa Beterion. John 2B. Cavage, Annie Wiltie. Miska 3. Horvath, Rate Sobiet. John Kintosty, Joa Mied. August Melzer, Maria D'Arey. Frank Tifalsty, Agnes Myant. John Roufe, Roje Sabel john Raffow, Friederiete Sohrt. Ignat Brandt, Maria Bender. Josef Kasper, Barbara Habart. Frederid Baiden, Rate Beder. Jeffe Dusten, Liggie Meners. Nicholas Jar, Emma Warb. Johann Stolbt, Lena Reglin frit Ragebein, Mathilba Garste. Robert Toll, Bertha Garner. George hennemann, Augusta Martin. Anton Runfa, Apolonia Lafinsfa. Carl M. Abrahamfon, Emma Sultquift. Muton Roungle Marn Propost henry Gbert, Louisa A. Rufteberg

Frederid Drafe, Frau Lillian M. Dahlen. Elmer L. Bright, Augusta Rosenstein. Todesfälle.

Im Nachstehenden beröffentlichen wir die Lifte der eutschen, über deren Tob dem Gesundheitsamte zwi-gen gestern und heute Mittag Nachricht zuging: ichen gestern und heute Wittag Rachricht zuging: Marie Born. 4801 Allantie Ave. 2 T. Unna Schippel. 36 Emma Str. 3 J. 13 T. Anna Wattsen. II V. Gentre Ave. 3 J. 6 M. Michard Diten. 46 S. Worgan Str., 48 J. 8 M. Mithelm Bioch. 222 Wolf 15. Gtr., 64 J. 2 M. Mithelm Bioch. 222 Wolf 15. Gtr., 8 J. 23 T. Michard Dinnuer. 3748 Gib Cate Ctr., 78 J. Selene Beresheim. 222 Wolf 15. Gtr., 8 J. 23 T. Mibert Chief. 322 Cleveland Ave., 42 J. Hibert Chief. 322 Cleveland Ave., 43 J. Hibert Chief. 323 Cleveland Ave., 47 J. Hibert Chief. 324 Cleveland Ave., 47 J. Hibert Chief. 325 Cleveland Ave., 47 J. Michael Chief. 324 Chief. Ave. 35 J. Milletin Brinfer. 222 Walfburne Rev., 57 J. Corpe Leid. 141 Wisconfin Ctr., 46 J. 4 M. Maguit Walderti, 4745 Cate Gtr., 19 J. Gia Gonfchol., 1016 B. Leaditt Str., 14 M. Gmma Lueble, 15 Kubel Str., 32 J. 2 M.

Bauerlaubniffdeine

murben an folgende Perfonen ausgestellt : E. B. Sayward & San, für ein einftod. Waarenhaus, an Wallace, nahe 79. Str., veranschlagt auf \$3500; 3. B. Marfton, zweistod. Wohnhaus, an Justine, nabe 69. Str., \$1500; Fris Sommer, zweistöd. Bohn-baus und Laben, No. 6314 Cottage Grove Ave., \$1800; Otto Schöning, zweistöd. Bohnhaus, No. 9239 Ontario Str., \$1000; M. Lonk, zweisiöck. Bohnhaus, No. 594 Kullerton Ave., \$3500; Fred. B. Sper, Cottage, No. 295 Hirld Str., \$1200; A. Schindler, zweisiöck. Tohnhaus und Laden, Dto. 441 21. Str., \$3200.

Brieftaften.

C. R. Wenn Gie als Brieftrager Un: ellung erhalten wollen, muffen Gie fich vor erft einer Civildienstprüfung untermerfen. Poftamt. Ralle Gie etwas politifchen Gin fluß bei ber gegenwärtigen Abminiftration haben, fo wird Ihnen bas viel helfen.

30f. Bern. 1) Gie fonnen fich zwei Sabre in Deutschland aufhalten, wenn die beutsche Regierung Sie aber chicaniren will, Dies zu thun. Da Gie in Ihrem 15. Sabre anbert und jest ameritanifder Burger find, fann man Gie nicht gum Militar nel men. 2) Einen amerikanischen Bag, einen von ber Regierung ber Ber. S ausgestellten, muffen Gie unter allen Umftan-ben haben. 3) Man fann Ihnen überhaupt nichts thun, wenn Gie ben Refibetrag auf bie Weltausstellungsaftien nicht bezahlen wollen. Gie fonnen ja aber vor Ihrer Abreife ben Grund im Bureau bes Comites angeben.

3. 2. 1) Wo Gie Genimehl und Leiften befommen founen befommen fonnen, muffen Sie felbit aus- finden. Wir haben ichon mehrmals erflart, bağ ber "Brieffaften" feine Berfaufsftellen nachweift. 2) Die Ber. Staaten liefern an Deutschland Leute aus, Die "brüben" ber Branbftiftung angeflagt finb.

3b. bier. Ge giebt in ber Stabt feine englische chemische Zeitung; früher bestand bier bie monatlich erscheinenbe "Umerican nical Review", beren Abreffe ift aber nir gends zu finden, bemnach icheint fie einge gangen zu fein. In Baltimore ericheint das "American Chemical Journal", in Bofton Popular Science Rems and Journal of Shemiftry" und in Rem Port bas "Drugifts Circular and Chemical Monthly"; alle brei find Monatsichriften. Gine beutiche "chemi iche Zeitung, besteht in ben Ber. Staaten nicht. Die in New Yorf erscheinenben Blätter, "Deutsch-Amerikanische Apotheker-Zeitung", Pharmaceutische Rundichau" ober "Techni fer" burften vielleicht auch Ihrem Zwede ge= nugen.

Pianos, Orgeln 2c.

Großes Lager von gebrauchten Bianos in gustem Inflande und vollständig garantirt. Berfauft auf leichte Abzahlung. Abends offen. R. d. Dah & Co., 179 Wahath Abe. momifren7

Berschiedenes.

Aufgepaßt, Lake Biem und Rordfeite. \$20—\$500 gu verleihen auf Möbel, Bianos, Pferde, Waggen und allen Arten von Einrichtungen ze. und aller Art personitiges Eigentsbum. Aren niedrig, fein Auferthalt; 1—12 Monate Zeit. Eigenthum nicht fortgenommen. Burückgablungen nach Beiteben; chricke Bedanblung; im Halle zier Anleihen von anderen Leuten bach, nehmen wir sie auf und erneitern sie. Rafe Biede Boom o. 631 Lincoln Ade. und 891 Eisbourn Ade. nade Fullerton.

Hört auf Rente zu gablen! Ban- und Darlebens-Fonds L.500.000. Sin Jeder kann mit seiner Rente fein eigenes Dans dopahien. Jum Ankauf von Sta-kern, Wotten oder Farnien, wo intmer, wird Seld borge-ftreckt, wolches in Keinen Beträgen, in Höhe der eigenen Kente, jucceffte adgegalpft wirk. Debe Auskinst wird ertheilt in der Jüinois-Office der Granite State Provi-dent Aff'n, 150 Washington Str., Chicago. 6ja4w10

Sin junger Geschäftsmann. 25 Jahre alt, wünsch be-hufs Berbeirathung die Bekanntschaft einer Dame, Bermögen erwünscht. Abresse M. W. 69, "Abendpost".

Bu bertauschen: Ein 10 Immer Grundeigenthum gur ertauschen gewünscht gegen ein anderes um 15 Jim-nern. 269 S. May Str. bimbofr? Fabrian Ben bel aus Erzingen, Waben, wird gelucht von Joseph Weisenberger, im "Rock Jsland Douie", 50 Sberman Str.

Die Sonntagsbeilage der Albende poft enthält 48 Spatten des ausge-wählteften Lefeftoffes, und toftet nur 2 Cents per Rummer. Die-felbe tann durch die Träger und alle Bertaufer der Abendhoft be-

Die Hypotheken-Abtheilung der deutschen Abvolatur von Aubens & Mott, Ji mer 49—53 Ro. 163 Randolph Str. (Wetropolit: Block), verleibt Gelb in beliebigen Befrägen auf bebaut

Block, berleit Gelb in beliebigen Beträgen auf bedauts Brunbeigenthum zu niedrigen Zinfen und unter de günftigften Bedingungen. 180,3m, Erfie Sportheten siels zum Berkauf vorrätzig.

Freunden und Bekannlen die traurige Nachricht das untere geliedte Mutter, Großmutter und Schwiegenmutter. Unas Brunder, an Donnerfag, 9. Jan. Nachmitings 4½ ühr nach furzem Leiden felig entschlien ist. Die Beerdidigung sindet stat Sountag Nachmittag 1 Uhr dom Trauerdaufe 470 W. Erie Str. nach dem Bontfacius Kirchhof.
Die trauernden Sinterbliedenen: Witma Koepfe u. Bich ard Geiger, Kinder. Machilde Kenmerking Schwiegerlöchter. Lina Benzen

A CONTRACT OF STREET GRAND OPERA HOUSE; Doutsches Theater.

Poffart! Jeden Abend. Poffart! ERNST POSSART unterftügt von ber bollfanbigen bramatifden Gefellichaft bes Umberg Theaters in New Yort. Deute: Freitag, ben 10. Januar 1890,

Rabbi Sichel ...... herr Ernft Poffart als Gaft. Samftag, ben 11. Jan .: Matinee 2 Uhr. Freund Frit; Abends 8 Uhr. Raufmann von Benedig. Fritz Abends 8 Uhr. Saufmann von Benedig. Repertoire der zweiten Woche: Soundag, Kollart in zwei verschiebenen Characteren: "Gebildeter Bertiner" und "Tochter des Fadricius". Montag aum ersten Wade. Parcig". Dienfing; "Die Bluthocheit". Mittwoch auf Bertangen: "Freind Frig". Donnerstag: "Kaufmann von Aenebig". Freind Frig". Donnerstag: "Kaufmann von Aenebig". Freind Motinner: "Tochter des Fadricius". Samitag Webend zum ersten Male: "Natkonig Beehl" u. "Eine Tafe Twee". Meiervirte Sies zu \$1.50. \$1.00, 75c und 50c Gallerie Se und aligemeiner eintritt zu 30c und 52c find eist an der Kaife des Grand Opera House zu baben. E" Kaff:nerössinung 7:30. — Ansang 8 Uhr. 6 Deutches Theater in McVicker's

. Ricard, Welb und 20 Countag, den 12. Januar 1890: Marie Kronau, Der Süttenbefiger. Schaufpiel in 4 Atten von G. Ohnet. Deutsch bon Schelcher. Berichen. f, fe

Aurora Turnhalle. Conntag, ben 12. Januar 1890: Lumpaci Vagabundus! ober: " Das laberliche Mleeblatt."

Gefangverein: Deutscher Bruderbund. Morgen, Samitag, Den 11. Januar 1890, in Ro. 565 Wells Str., erste Abendunterhaltung und Tangfrängden. Anfang präzise 8 Uhr. Eintritt 25 Cents für Herr und Dame. Das Comite.

Griter großer Mastenball Washington Stamm, No. 251, in LUTH'S HALLE, am Camftag, beu 11. Januar 1890, Tidets 25 Cts. bie Berfon.

Großer Masten = Ball! ber percinigten bier Logen

Schiller No. 7, Lincoln No. 10, Germania No. 12 und Winkelrled No. 29 bes Ordens der Hermanns-Sohne, IN UHLICHS HALLE, am Samfing, ben 11. Januar 1890. Gintritt 50 Cents für Berr und Dame, bff4

Beamten: Juftallirung

Ammergrun Ro. 16 und Gintracht Ro. 41 bes Orbens ber auserwählten Freunde, am Tamitag Nachmittag ben 19. Januar '90 in SIVORI'S HALLE, Ede 43. und State Str.

Concert und Ball Füralle Freunde des Humors! Schliessmann-Album. Sine Sammlung ber föftlichften humoriftischen en biefes befiebten Wiener Künftlers und Mitarb

BRENTANO'S 204 206 25 abain 210e Horse Shoe Mining Co.

Den Affionären zur Mittdeilung, daß nächsten Mitt-voch, den & Januar, un No. 11. Dearborn Etr., die jährliche Berfammlung flatifindet, in der die Beamten fürs nächte Jahr gewählt werden. Ein reges Schleiben ist erwäuselt. Johann Phil. Straub, Gefr.

Männer-Schwäche.

geichlechtlichen Rüftigfeit, La Calle'iden Maftbarm:Behandlung. Erfolgreich, wo alles Andere fehlgefdlagen bat.

Die La Calle'ine Methode und ihre Borjuge. Uniere Präparate heißen Dr. La Salle'she Horimitel auf Grund der Ihaffache, daß wir die ursprüngliche Formet von dem ber ühnfache, daß wir die ursprüngliche Formet von dem berühnten Arzte diese Namens erdielsen unter der Garantie, daß, salls wir Päter die Einstührung seiner Behandlung und seiner Deitmittel angemessen sinden sollten die inen Begeichung geschehen würde. Bor einigen Jahren kam Dr. La Salle auf die Johe, nervöle und gefolicheftliche Leiden durch der dehandlung dom Nästdarm aus zu kurren, übem er sich den berielden solgende Bortheile verlyrach:

1. Avdikation der Mittel direct am Six der Krank.

1. Applifation ber Mittel bireft am Gig ber Rrant. geit.

2. Bermeibung ber Verhauung und Abschrödung er Wirtsamseit der Mittel.

3. Enge Annäherung an die bedeutenden unteren Ceffnungen der Mickenmartsnerva aus der Wirbeläule und daher refeichtertes Eindringen zu der Kerdenflüssgeit und der Maffe des Gehrus und des Kückerteit

4. Der Patient taun fich felbft mit febr geringen Roften ohne Arzt herstellen.
5. Ihr Gebrauch erforbert feine Beranberung ber Diat ober ber Lebensgewohnheiten. Dât ober ber Lebensgewohnbeiten.
6. Sie find absolut untigddich.
7. Sie find leicht bon Jedem an Ort und Stelle ein-guführen und wirfen unmitteldar auf den Sit des Auflichen und wirfen unmitteldar auf den Sit des Nebels innerhalb weniger als einer halben Stunde.

Hinfällige Männer, beren Kraft geschwächt, beren Berven erschöpft, beren Geist stumpf geworden, beren Kebenkfrast berloren ist, sinden sichere und beständige Gettung durch Dr. La Salle's Heinnttel, der desse und alleinige Freund, welchen der Leidende besitzt. Aluficht medizinifder Cadverftandiger über bie abforbirende Araft bes Reftums.

Sollten Sie das Auffangungsvermögen des Maft-daruns bezweifeln. so werden Sie Aufläarung firden in Dr. Bodenhammers mit Necht berühmten Werfen über biesen Gegerifand, sowie in den mediginischen Zeitschrif-ten bieses Laubes und Deutschlands, Frankreichs und Englands, Bas ber gefunde Menidenverftand fagt.

Wan würde einen Mentden für ebenfe ihrigt er-flären, welcher, um ein Gelchwür am Nein, oder einen gedrochenen Finger zu beiten. Arzneien einnehmen, und nicht die geetqueten Woschweitet und Salben zumittele dar auf den leibenden Theil gedrauchen wollte. die ben-jenigen. welcher Somentrantheit oder Schwäde zu hei-len verluchen wollte, ohne die Stelle lelde in Angrif zu uchnen, wie dies durch den Gebrauch von Ar. La Talles eleganien und unichädlichen "Bo-lus Romealien" geschen tann. Rrantheiten ber Rieren, Blafe und Borfiehdrufe.

Ihre Behandlung und Deilung ohne Magen-Redizinirung. Mediginirung. Rennzeichen: Saufiges Urintren. Auffleben bei Ract, um an urintren, Schwerz ober Brennen beim Laffen best Balfers, Rachtröpfeln von Urin nachdem bies geicheben. Bergrößerung ber Borftehbrüfe. Brightiche Rieren-trantbeit. Die entichiebenfte mobilificige Wirfung wirb erzielt, weil man bie Geilmittel unmittelbar

am Gis bes Beibens appligirt, wu fie fich von großen Angen erweisen werden. Menn der Bolus in den Mattheurn eingeführt ist. so Menn der Bolus in den Mattheurn eingeführt ist. so Majensteine, Bebanblung.

Behandlung.
Cpezifische Heilemittel für spezifissche Geilemittel für spezifische Geilemt.

1. Spezifischer Vurzus, bei Schwäche, Auskfälzen, Derzklopfen, Kindensdmergen u. f. w. 35,00 bie einzelne Schachtel; vor vonftämige Aurun mit der Schachtel von 18 Monate reigend. 310,00.

2. Kurzus Ro. II. für Annereschwähe. Sine Schachtel für einsache ober frische Källe 36,00; drei Schachtel für einsache ober frische Fälle 36,00; drei Schachtel für einsache ober frische Fälle 36,00; drei Schachtel sine Homaten. Ihm eine Schachtel seinen und Worstehdräsen. Beschwerben. Eine Schachtel 34,00, avei Schachtel 38,00; drei Schachtel 38,00; delswieden und Karaftigender Kurzus, beführers geeignet als Stärfung für Versonen, welche denkfächigen zu heitzelben. Eine Schachtel 34,00; drei Skonate.

5. Blustreinigungs Aurtus, Stropbein, underinsklöfit u. f. m. Sin Subate, under sin Subate.

Aleine Anzeigen.

Stellengefuche und Annoncen, in benen Arbeitetrafte verlangt werden, einmal unsentgeltlich. Alle anderen "fleineren" Angeigen I Cent bas Bort.

Berlangt: Manner und Anaben. Berlangt: Gin Mann für Farmarbeit. Rageres bei A. Ruchel, 88 24. Place. 6 Berlangt: Drei Rufer berlangt an Bier-Arbeit. 2715 Cottage Grove Abe. Berlangt: Ein Mann, der bas Kartoffel verkaufen beisteht. 1831 Milmankee Ave. Berlangt : Gin ftarter Junge, der in einer Bafterei arbeiten will. 2897 Archer Abe.

Berlangt: Roftganger, gute Roft und Zimmer \$3.50 per Boche. 64 Bine Jeland Ave. Stadt Berlin. Verlangt: Gin Junge von 14—15 Jahren, um im Butcher-Geschäft behilftich zn fein. 567 13. Str. m.bf4 Berlangt: Sute Leute um Kalenber zu berfaufen höchfter Rabatt. 76 5. Abe. Room 1. 100.3mi

Berlangt: Frauen und Dadden. Berlangt: Ein Mäbchen für allgemeine Hausarbeit. Braucht nicht zu fochen. 192 Honore Str., nabe Abams. Berlangt: Gin beutiches Madden für leichte Daus-arbeit. Nachzufragen 308 Part Abe., 2. Flur. 6

> Berlangt: Ein Madchen für leichte Hansarbeit und Baby aufzuwarten. 386 Sedgwick Str. 6 Berlangt: Genbte Sembenmacherinnen um Arbeit nach Hause zu nehmen, Wir zahlen gute Preise. Blum Brothers, 149 und 151 Market Str. Berlangt: Gine beutsche Röchin, Guter Lohn wirb bezahlt. 1838 Michigan Ave. Berlangt: Sine gute Aleidermacherin. Rachaufragen Frau Auguste Rohn, 117 S. Franklin, nabe Mabilon

> Berlangt: Gin beutiches Dlabden für eine fleiue Fa-milie. 653 Chober Str. Berkangt: Gin gutes, deutsches Mädchen für allge-meine Hausarbeit. 288 Milwantee Abe. d. f. f. 4 Berlangt: Gin gutes Madden für allgemeine Dansar beit. Rachzustgen 57 Cornelia Str. b,f.

Berlangt: Ein Maschinen-Mädchen, ihm Futter zu nähen an Shopröcken. Suter Lohn und beständige Ar-beit. Ro. 2508 Hanover Str. b. f4 Berlangt: Eine Röchin im Reftaurant 395 Milmaufee b.f. 4 Berlangt: Gin Madden für gewöhnliche Hausarbeit 754 Wrightwood Abe., 1/2 Blod weftlich von Cart 5tr. b.f.[4

Berlangt: Ein junges Madchen für leichte Sausarbeit in einer kleinen Familie, 1914 Indiana Ave. b f. f4 Berlangt: Ein gutes beutiches oder öfterreichtlices Nädchen für allgemeine Hausarbeit nach 7014 Winter Etr., Auburn Park, State Str. Kabelbahn und Pferbe-ahn bis in die nächte Rühe. Guter Lohn. m.d. [4

Berlangt: 50 gute Mädden für Pribat-Familie Boardinghäufer. Gerrichaften werden gut bediert b Frau Peter, 225 Larrabee Str. 6jalw! Werlangt: Agenten. Damen vorgezogen, zum Bei kauf meiner importirten leinenen Schützen und Tafcher tinder. Sicherheit für Muster-Sortinant verlang Man ichreibe für Peristifte mit Wustern. Carl Lebe 518 Wests Str., Chicago, In.

Stellungen fuchen: Männer.

Gesucht: Ein Schneider sucht Stellung zum Trimmen ober Bügesn. Wusak, 779 Alport Str. 6 Gesucht: Ein junger, starker Mann, der mit Aferden umzugehen berstebt, sucht Beschäftigung irgend welcher Art. Abr., 85 Wendel Str. 6 Gefucht: Ein gebildeter junger Mann, 2 Jahre im Lande mit guten Referenzen und Cautionsfähig, fud betrung. Abreffe U. S., "Abendpoft."

Sefucht: Ein nüchterner Mann mittleren Alters. gebn Jahre im Lande, sucht Stellung in irgend einem Se-schäft; hricht und ichreibt englisch, deutsch, böhmisch und nugarisch, nub ist im Kangleitache vowie in Bushaltung bewandert. Gefällige Offerten unter F. S., "Aberd-den unter F. S., "Aberd-wah ist.

Stellungen fuchen: Frauen.

Gesucht: Eine Wischfrau sucht etliche Waschplätze in und außer dem Hause. 52 Gardner Str. 6 Selucht: Eine Wittwe in ben mittleren Jahren fucht einen Platz zur selbstständigen Führung eines halbe, haltes. Zu erfragen 338 Sebgwid Str. b,f4

Rauf= und Bertaufs = Angebote. Bu verkaufen: Billig, Saus und Lot, mit Buld: . foop, altes Gefchaft. B. U., "Abendpoft."

Bu verkaufen: Ein completer Sausstand mit Wasch-Sinrichtung, Kunden fönnen nit übernommen wer-ben, 56 N. Sangamon Str. 6 Bu verkaufen: Gine 4 Rannen Mildroute, billig. 134 D. Rorth & Bu verkaufen: Ein fehr gut gelegener Butcher-Shov. 1303 Belmont Ave. b.f. f4 Bu verkaufen: Eine Laundry billig, wegen Krantheit 1371/2 20. Late Str. b.f.f.

Bu verfaufen: Zwei febierfreie Bferde mit harnes, ein Delivery-Wagen, fowie ein ftartes faft neues Tob-Buggy, einzeln oder gufammen. 459 Cgben Ave., im Store. b.f.f4 Bu verkaufen: Szimmeriges Bacflein-Flat, nahe Mil-waufee Ave., als ein Bargain. Sprechen Sie vor 16(3 Milwaufee Ave., Powells Real Cftate Office. 9j1w4

Bu verfaufen: Ein Raffee-, Thees und Butterftore fehr billig, wenn biefe Boche verfauft wird. 522 Mil mautee Ave. b.f.

Bu berfaufen: Saus und Lot, fehr billig. 112 Perry Sir. Bu verfausen: Bollständige Ginrichtung für einer teinen Saloon mit Poolitic, billig. 643 Orchart Str.

Su vertaufen ober ju vertauschen für Chicago Eigenthum, eine Farm in Wichigan, 100 Acter, Gebüthe. Obitgarten ec. 2c.; gute Gegend. Räberes unter G 74. "Abendhopfi".

In berkaufen: Ein gutgebender Saloon für \$600; \$400 baar. 76 Cornell Str. 4janlw2 Ju verkaufen: Counter, Shelves, Showcafe, Keiner Stod in Tabak, Candy und Tops gegen Baar billig au berkaufen wegen Aufgabe des Geschäfts. 630 Lincoln Apple. Bu bertaufen: Gine Zeitungs-Route. Offerten unter B. C. 1000, "Abendpoft", bm7

Ju berfaufen: Monakliche Nbzahlungen, 7 Koom Brickbaus, Steinhundament. Front nach Often. 50x12B Kulz. 2 Lotten, nahe Sars. I, A. Coleman, 302 Aacoma Building 12d1mt4
Bebor man kulft, sehe man fich unser Lager ben Barlor-Meublement an und schieb jum Auspolstern nach 281 Wadals Abe., Ede Ban Buren Str. Odwo? Mantel Folding und Chiffoniere - Betten für fleine Bimmer. 281 Babafh Ape. 16w1

Bimmer und Wohnungen. Ru berniethen: Lichdne Limmer mit Clofet, Panird und Sommertuche, zweiter Flux. Dintenaus. an fin-derloses, solides Chepaar \$7.00. 595 R. Franklin Str.

Bu bermiethen: Ein großes möblirtes Frontzimmer, an 2 anftändige Männer, mit ober ohne Roft. 201 Rorth Abs. Bu bermiethen: Bier freundliche Zimmer. Rachzufragen 2359 La Salle Str. m, bo. f. 8 Bu vermiethen : Eine Schlafftelle für zwei orbentlich Manner. 70 Rorth Abe. 6jalwie

Photographen.

# H. HUEBNER,

305 Morth Uve. Für nur 2 Dollars ein Dupend befte Cabinetbilber. Dr. Hans Treskow, Gratis sin größeres 8x10 in einem prachibollen

In August Roenin's HAMBURGER TRADE MARK BRUST THEE

& Bruft, Der Lungen # und ber Reble.

Rur in Original-Badeten. Breis 25 Cents, Fünf Padete für I Dollar. In allen Apotheten gu haben, ober mirb nach Empfang bes Betrages frei verfandt. THE CHARLES A. VOGELER CO., Baltimore, Md.

Dr. August Ronig's HAMBURGER KRÆUTERPFLASTER ift ein gam vorzügliches Geilmittel gegen Geichwäre, Schnittunden, Brande und Brühe wunden, Frastbenten, Gubnerungen, efr. THE CHARLES A. VOGELER CO., Baltimore, Md.

Samond Shoropathic Inftitute, 182 State Are, gegenüber dem Palmer Haus.
Reneingerichtet und bis ir's Kleinstie elegant ausgestattet. Die Gefähltslichreim, Fran Er Keit, geführt auf Wöhltslichreim, Fran Er Keit, geführt auf Wöhltsleie Städen und ähnsten vonlie Justieben Wielten berücker ihren Kunden vonlie Justieben bei fie nur erfahren Kente beichäftigt. Die folgenden Käder find eine Sveichlicht. Gleckrothermal. Dampt. Luft, Demlock. Schwefel, Encaldellus, Seessaly, Malfage und hervollige Meidungsbader. Augendichtliche Abhäfte nurd geschaften und in den meisten Fällen isfortige definng von Kheumattsmus, Meuraligt. Baralpist, Schofoligfett, Kiren, Leber und allen Arten von Handfreiten. Alle renommirten Kerzt werden biermit eingeläden dos Justifut zu bejuchen und zu inspirien. Cffres-Stunden von 9 lide morg, dies 8 libr nachmit. Connags von V morg, dies 1 libr Rachmittags. Man nehme den Fahritubl nach der britten Etage. Gir,, gegenüber bem Balmer Saus.

G. Gramaifer, auf ber Wiener Univerlität diplomirie Geburte-helferin, giebt über alle Frauer- und Linbertrant-beiten unentgeitlich Auslunft. 3231 South halfteb Str.

Beftern Medical & Enrgical Infittute, 127

fosort. Gin ficheres Mittel gegen Rerbenich wächen. Sprechstunden 9—8 täglich. Conntags 10—12. n13,1j.8 23 au d to u run befeitigt unfehlbar 21deglid F. Reichardt, 83 W. Kingie Str.

Gifenbahn-Kahrpläne.

Chicago & Rorthwestern: Gifenbahn. Thirage & Northbettern-Stienbaht.

Ridet-Office Ros. 208—203 Carl & L. an ber Mestern

Tepol, Cae Mingte II. Carten Str., und am

Tepol, Cae Mingte II. Carten Str., und an

Tepol, Cae Mingte II. Carten Str., und an

Tepol, Cae Mingte II. Least Str., und an

Richard Mingte Str., Less

Richar Milwaufee und Racine ..... Madifon und Mantefha bia Mila) wautee
yond du Lac, Cibtofh, Neenah,
und Menafga, Appleton und
Green Val
Ciftoft, Reenah und Appleton.
Marquette und Lafe Superior. Ripou, Green Late und Brinceton. Freeport Modford und Elgin .... 

Chicago, Milmautee & Ct. Baul:Bahn. Union Paffagier-Bahnhof, Sche Madisons. Canals und Aldams Str., Stadt-Officen, 209 Clart Str. Ndams Str. Cladi-Officen, 209 Clart Str. 1 täglich, b täglich, dausgenommen Sonntags, c täglich, ausgenommen Samftags, d täglich, ausgenommen Wontags.

(b 8,6091) dan 100,0091 Milmautee, St. Paul & Minnea- J b ften tall. 10 Ff all. 10 Ff Billivaufee und Madijon b 3,00 Pf Billivaufee nur Sonntags 8,309 Pf Billivaufee b 3,00 Pf Billivaufee b 3,00 Pf ebar Rapids, Siour City, a12.30 A Omaha, Denver und San Fran a11.10 A risco (al. 1.04 a 6.5.991)
Libuque, Jowa und Dafota (al. 2.30 u b 2.3091)
Plätz (bl. 1.04 b 6.5091)
Ranjas Cith und St. Joseph (cl. 1.1.10 u d 6.5091)

Beltimore und Chio: Gifenbahn Bettimore und Chio-Eirendahn.

Depots: Late Front. Fuß von Monroe Straße und Herry Straße. Aldei-Offices: 103 Clark Straße und Kalmer House.

Ageimer House.

Agefrer 8. 10 M 5.15 N Rein Jord Linited.

Rein Jord Linited.

10.10 M 9.40 N 10.55 M Reitvolled Linited.

2.55 N 10.55 M Reitvolled Linited.

5.05 M 9.30 M 20.4 N 10.50 M 10.5

Bisconfin Central. Debot: Ede Hartine Eintral.
Siadt-Tidet-Offices: 205 Clark Straße,
Bige nach Et Kauf und Minneapolis verfassen,
Gog um \*5.00 Kund \*10.45 U. Chyppena Halls und
Eau Claire †8.00 M. \*5.00 N und 10.45 U. Usbiand,
Tululb und Late Suberior \*5.00 N und †10.45 Ubenda,
Halls und Late Siberior \*5.00 N und †10.45 Ubenda,
Houd du Esiberior \*5.00 N und †10.45 Ubenda,
Fond du Late Liktoria und Reenach †8.00 M. \*3.00 N.
\*5.00 R und \*10.45 U. Wauteiha \*8.00 M. \*3.00 N.
\*5.00 R und \*10.45 U. Wauteiha \*8.00 M. \*3.00 N.
\*2 aglich. † Täglich, außgenommen Sonntags.

Chicage & Gaftern Illinois-Gifenbahn. Lidet-Affices: 64 Carf Str., Valmer Houle und Grand
Pacific Hotel. Bahnhof, Poll Six., michen State
und Clarf Six.

Anville und Terre House Polizing. \* 8.079R \* 6.20 R
Cansbulle & Indianapolis Linie... \$11.20 u \$ 7.05W
Ralpolle und Southern Schnell... \$11.20 u \$ 7.05W
Linie... \$3.35 R \$11.40W
Rorts, Warthall und Cairo Linie... \$3.35 R \$7.05W
Momence Paflagier... \$1.5 R

Cleveland, Cincinnati, Chicago & St. Louis-Eifenbahn, Wig Four Woute. Depots, Jufe bon Lafe Str., Jufe bon 22. und 38-Str. Tieter-Offices in Debots und 121 Randooph Ste Grand Pactfic Hotel und Padimer Poule. Und Bactfic Hotel und Vadimer Poule. Unic Nag-tagtich Albanta Antunft Cincinnati, Indianapolis und Louis-ville Lag-Epreß 8.30PR 6.30 A Ditto Nacht-Expreß 8.15 A 6.50PR Miagara Falls Thori Line.

Bige verlassen das Depot und fommen an im Wadald Depot. Dearborn Station. Ticket-Office, 108 Clark Strake. Palmer Donie. Grand Bacific Hotel und Depot. Tägliche Jüge Mögang Anfanst und Boston Kimitted. 3.00R 10.15R Detroit. Niagara Halls. New York und Boston Epices. 9.05% 7.15B Die "Ridel Blate" - Rem Bort, Chicago und Et. Louis-Gifenbahn.

Shicago ... Central Standard Jeth Megen der Fahrpreife oder joniftiger Auskunft frage man det dem nächten Agenten der Geschlichaft an oder werde sig an N. A. Sfinner, Commercial Agent, oder von Chas. H. Megent. Paft. Depot: 19 Clark Strage, Chicago.

Chicago und Atlantic-Gifenbahn. Tiete-Offices: 107 Sub Clarf Six. Dearborn fion, Polf Straße Ecke Hourth Abenue, Valmer Hundbergen Der Briddels der Bourth Abenue, Valmer Hundbergen Der Toffice Bridge X. 10.15 M x 9.00% King, Merion & Columbus ... or 7.50 M x 9.00% King, Merion & Columbus ... or 7.50 M x 9.00% King, Merion & Columbus ... or 7.50 M x 9.00% King, Merion & Columbus ... or 7.50 M x 9.00% King, Merion & Columbus ... or 7.50 M x 9.00% King, Merion & Columbus ... or 7.50 M x 9.00% King, Merion & Columbus ... or 7.50 M x 9.00% King, Merion & Columbus ... or 7.50 M x 9.00% King, Merion & Buffalo ... x 7.20% x 8.25 M x 2.30% of Merion & Buffalo ... x 7.20% x 8.25 M x 2.30%

John McRiulta, Cinnehmer. Jüge kommen an und ver-lassen Pearborn Station, Side kommen an und ver-lassen Pearborn Station, Side Polit u. Dearborn Stro. Licked Pfices: 189 Start Str., Valmer-house, Scand Pacific Hopelu, Dearborn Station, Absahrt Antunk St. Konis, New Orlsans und Texas  Eine vorzügliche Aelegenheit

gur Neberfahrt zwifchen Deutschland und Ame= rifa bietet bie allbeliebte Baltimore Linie bes

Rorddeutschen Llond. Die rühmlichft befannten, neuen und ers probten, 6000 Long großen Boftbampfer biefer Linie fahren regelmäßig wöchentlich zwischen Baltimore und Bremen

Direft, und nehmen Paffagiere zu fehr billigen Preisfen. Gute Berpflegung! Größtmöglichte Sicherheit! Dolmetscher begleiten die Einswanderer auf ber Reife nach dem Beflen. Bis Enbe 1888 murben mit Llond Dampfern 1,885,513 Paffagiere

glüdlich über ben Decan beforbert, gewiß ein gutes Beugniß für bie Beliebtheit biefer Linie. Beitere Auskunft ertheilen : 21. Edumader & Co., General-Agenten

No. 5 Sib Gap Str., Baltimore. Md., 3. 28m. Cichenburg, General-Agent, No. 104 Fifth Ave., Chicago, Ju., ober beren Bertreter im Julande. 2janijs

Nach Deutschland

gu Beihnachten und Reujahr Geldausgablum gen und Baffageicheine beforgt auf's Billigfte und Befte J. W. Eschenburg,

Ecke Washington Str., 104 Fifth Ave

Deutscher Friedensrichter, M. A. LaBuy, 186 Best Radison Str., Gde halfted Str. Telephon 4045. Mustellung gefehlicher Dolumente. Wohnung: 559 Roble Str. 190f3m2

WM. BOLDENWECK. Brundeigenthum, Unleihen und

Dersicherung. Zimmer No. 727 Opera House Building, Ede Clart und Bafbington Str., Chicago. bin6

Louterbach's Place,

48 W. Manbelph et.
Wirthschaft, Kost- u. Logirhaus. Men eingerichtet, billige Preife, promp'e Bebienung.

Cisenbahn-Kahrpläne.

Chicago, Gt. Baul & Ranfas Citn-Gifenbahn Linie ber Couell-Gepregginge (Limited) nach St. Bauf und Minneapolis. Stadt Tidet-Office, No. 201 Clark Ame der Schleibergreging Minico) nach Sin von Minicapolis. Stadis Icherhoffice. No. 204 Clark Str., Depot Sche Harrison und d. 196 icher Str., Depot Sche Harrison und d. 196 icher Schleiber Schlei Chicago & Alton:Gifenbahn.

Erand Union Passagier-Depot. Canal Str. Abgang Pacific Lestibuled Cryres. \*12.00M Madifon und Mamis Sit. Abgang Facific Defibuled Erpreft. "12.0090 Kanlas Ethy Befibuled Kim. "6.009 Kanlas Ethy Col. & Und Expreft. "11.209 Ed Louis Befibuled Limited. "9.009 Stringfield & St. Louis Tag-Express 9,00 B Springfield & St. Louis Aacht-Expr. #11.20 K Joilef & Streator Accon. ... +5.00 K # Täglich. + Täglich Countags ausgenomn Canta Fe Moute. Chicago-Ranfas Cith.

Laglid. † Conntag ausgenommen. Offices: 212 Clark Strafe. Ede Abams. Midigan Central.

Michigan Central.

Mem Port Central und Gublon River. Boston und Mondeliendahmen. "Die Plagara Falls Route."
Tepots: Fuk den Kafe Strake und am Fuk den 22.

Schrike. Aldet-Offices: 67 Clart Strake. Südoft-Ade den Randobly Strake und am Fuk den 22.

Schrike. Aldet-Offices: 67 Clart Strake. Südoft-Ade den Randobly Strake und Grand Bactfic Potet.

To the uder Handeling. — Alder Strake und Grand Bactfic Potet.

To the uder Handeling. — Alder Strake und Grand Ren your in Boston Lunked. — Alder 17.55 M Alem York und Boston Lunked. — 3.10 M — 9.00 M Andamazon Arconimobation. — 14.50 M — 11.20 M Michigan Palme.

Rend Karlos u. Musskegan Kost † 7.55 M — 7.55 M Grand Karlos u. Musskegan Kost † 7.55 M — 3.20 M — 3.2

Die Büge geben ab und tommen an wie folgt: Chicaga bafe Shore Depot, Ban Buren Str. nibule Limited ... \$ 7.45 % in Hort und Bofton Expres ... \$ 7.45 % inference of H. und Bofton ... 11.30 % ftart und Goinen Accom. ftart und Goihen Accom..... Läglich. Conntags ausgenommen.

Die Benufnivania:Linien. Union Raffagier-Station, Canal Strafe, gwifden Da bison und Abams. Ticket-Offices, 65 Clarf Sir., Palbijon und Baaus. Luter-place.
mer Honje und Graud Pacific-Holes.

Jüge geben
nach New Jort. Bht.
ladelbhia. Baltimore
Walnington und
Afterburgd.
Phana Considere.
Phana Consider

Great Rod: Joland Moute. Tebot Ecte Ban Buren und Sherman Str. Lifices: 104 Clark Str., Reues Opernhaus-Kalmer House und Grand Bacisic Hotel. Falmer Donfe und Grand Pacific Dotel.

Alinois und Joha Erpreg. Mondre.

Geometi Buffs. Siour Halls.

Heoria & Datota Erpreg. 48.15 m † 7.25 m

Runreadolis. St. Paul & Spirit
Rate Erpreg. 1.00 R † 1.25 m

Runlas City. Readenbooth, Dender. Golorado Springs. Dender. Golorado Springs. Dendelio Sotto Relibible Erpreg. 4.45 m † 2.40 m

Eunité Defibule Erpreg. 5.00 m † 2.20 m

Council Buffs and Omada Sotid

Limité Defibule Erpreg. 5.00 m † 2.20 m

Council Buffs and Omada Sotid

Limité Defibule Erpreg. 5.00 m † 1.30 m

Joliel Accommodation † 5.05 m

Council Buffs Baddl-Erpreg. 10.30 m

Council Buffs Baddl-Erpreg. 10.30 m

Reoria Radit-Erpreg. 11.30 m

Reoria Radit-Erpreg. 11.30 m

Ranfas City. St. Jolepa & Atolifo Baddl-Erpreg. 11.30 m

Ranfas City. St. Jolepa & Atolifo Baddl-Erpreg. 11.30 m

Ranfas City. St. Jolepa & Atolifo Baddl-Erpreg. 11.30 m

Ranfas City. St. Jolepa & Atolifo Baddl-Erpreg. 11.30 m

Ranfas City. St. Jolepa & Atolifo Baddl-Erpreg. 11.30 m

Ranfas City. St. Jolepa & Atolifo Baddl-Erpreg. 11.30 m

Ranfas City. St. Jolepa & Atolifo Baddl-Erpreg. 11.30 m

Ranfas City. St. Jolepa & Atolifo Baddl-Erpreg. 11.30 m

Ranfas City. St. Jolepa & Atolifo Baddl-Erpreg. 11.30 m

Ranfas City. St. Jolepa & Atolifo Baddl-Erpreg. 11.30 m

Ranfas City. St. Jolepa & Atolifo Baddl-Erpreg. 11.30 m

Ranfas City. St. Jolepa & Atolifo Baddl-Erpreg. 11.30 m

Ranfas City. St. Jolepa & Atolifo Baddl-Erpreg. 11.30 m

Ranfas City. St. Jolepa & Atolifo Baddl-Erpreg. 11.30 m

Ranfas City. St. Jolepa & Atolifo Baddl-Erpreg. 11.30 m

Ranfas City. St. Jolepa & Atolifo Baddl-Erpreg. 11.30 m

Ranfas City. St. Jolepa & Atolifo Baddl-Erpreg. 11.30 m

Ranfas City. St. Jolepa & Atolifo Baddl-Erpreg. 11.30 m

Ranfas City. St. Jolepa & Atolifo Baddl-Erpreg. 11.30 m

Ranfas City. St. Jolepa & Atolifo Baddl-Erpreg. 11.30 m

Ranfas City. St. Jolepa & Atolifo Baddl-Erpreg. 11.30 m

Ranfas City. St. Jolepa & Atolifo Baddl-Erpreg. 11.30 m

Ranfas City. St. Ranfas City. R 

Blimois Central-Gifenbahn. Alinois Central-Cifensahn.
Dehoj am Huß der Aufe Six, am Huß der W. Six, und am Huß der Aufe Six am Huß der W. Six am Huß der V. Six am Hu

Burlington Moute. - 6. 8. & O. Gifenbahn 8.25M a.30H define und Texas 5.45 H 2.15 M define und Texas 5.45 H 2.15 M 2.15

# Willenlos.

(14. Fortfegung.) Der Dberft fah es-und mahrenb Beas trice Mgnes entgegenflog, bie ben Rnaben getroffen hatte und mit ihm harmlos plaubernd, bie Sanbe gang voll Blumen, baber tam, trat er gu feinem Bruber:

"Du thuft am besten, mir bas gu aberlaffen, mas bier abzumachen ift; geb nur voran, Albrecht und ich tommen fagte er fcarf, und babei bachte er, bie Frau beobachtenb: "Dies Geficht fah ich erft por Rur

Der Baron ging nur gu gern. Stöhnenb und geifterbleich richtete

"Das ift ja Soltmann!" rief ber Dberft. Gin Blid voll Schreden aus bes Franken Mannes Mugen traf ibn.

Layos fich empor.

Geine Mutter fuhr ebenfo gufam= "Boltmann? Dies ift ber Graf Frang Lapos-mas wollen Sie? Wir tennen feinen Soltmann!" rief fie ihm gu, fich

um ben Cohn bemühenb. Sest mußte es ber Dberft gemiß, fie maren es Beibe; er hatte fie damals in bem Reftaurant und am Bahnhof genau

"Es ift für ben Mugenblid nicht von Belang, welchen Namen Gie führen, Dadame, bas geht allenfalls bie Berichte an, nicht mich. Borläufig haben wir nichts mehr mit einander zu thun. 3ch erfuche Gie nur, bie Grafin Lanos, ober ben Baron Bartenftein nicht weiter gu beunrubigen."

"Gie haben nichts zu ersuchen, Berr," richtete fich ber Rrante wieber auf. Er fprach mit matter, leifer Stimme, aber feine Augen fprühten. "Es wird fich finben, mas wir mit ben herrschaften gu thun haben. Die Grafin Layos ift meine Frau, bas fagt fcon ber Dame, und mein Recht werbe ich zu erlangen

Berfuchen Gie es!" Der Dberft ging.

Albrecht, ber unruhig nach ber Grafin ausgeblict, folgte ibm, indem er ber Mutter im Weggeben fagte:

"Ich werbe Ihnen Silfe Schiden, Ma-Rach taum zweihunbert Schritten erreichten fie icon bie Geuppe ber Un=

beren. Bentrice faß, unbefdreiblich enttäufcht ausfebend und raid hervorfturgende Thranen trodnend, auf einem Graben-

rand. Der Baron ftanb finfter ba und ftarte ben bilbiconen Jungen an, ben Mgnes au einer Untwort gut überreben fuchte, und ber tropig und ichen feine Gylbe auf

alle Fragen antwortete. Md, wie mar Beatrice ibm entgegen= geflogen und er - hatte ihr Borte in einer fremben, ganglich unbefannten Sprache gugerufen, brobenbe Worte, und als fie bann por ibm fniete und ibm fagte: "Danto, ich bin Deine Mama!" ba hatte er haftig geantwortet: "Du lügft. Die Andere lügt auch-Ihr lügt

Es flang ein unbeschreiblich falter, untindlicher Ton aus bem reigend ge: formten Rinbermunde, und die buntlen Mugen fprühten gornig.

Wie vom Wind verweht mar bie leibenichaftiiche Aufregung Beatrices; fie erhob fich mit entjettem Blid von ihren Rnieen. Das war nicht ihr Rind! 3hr Rind hatte nicht fo geantwortet, bilbete fie fich ein.

Gistalt legte es fich um ihr Berg. Laffen Gie ben Rleinen laufen, Fraulein Agnes!" fagte ihr Albrecht

"Geh!" bebentete fie bas Rind, mit bem fie fich vergeblich bemuht hatte. " Weh zu Deinem Bater." Beatrice regte fich nicht, es gurudgu=

Das Rind blieb fteben, es ging nicht. Es fah Ugnes an mit einem Blid, ber

ihr boch nun Mitteid einflößte, voll Trot und Ungfüd. Sie pergaß biefen Blid nicht, und als fie fich fpater noch einmal ummanbte.

fanb es noch immer ba. Dief perftimmt, unruhig und bebrüdt febrien fie fpat nach Saus gurud.

Reiner mußte, was geschehen follte, geschehen mußte. Beatrice fab unbeschreiblich elend aus,

Und Manes borte immer noch, wie Albrecht verzweiflungsvoll ihr gurief: "Sollen Sie benn nie gur Rube tom

Bie fie Beatrice um biefe Singebung beneibete! Bie fie Albrecht beflagte, benn mas follte nun merben ?

Sie blieben einftweilen Alle gufammer in Beatrices Galon, bem einzigen Raume, von bem Mgathe, an bie übri: gens Riemand heute bachte, vollftaudig ansgeichloffen mar.

Sier befprachen fie gum erften Dal ohne Rindhalt bas Erlebte und mas nun merben follte. Bum erften Dale auch wieber fanben

Bater und Tochter fich in einem und bem= felben Bebanten und Buniche ver: einiat.

Der Baron ging fieberhaft erregt auf und ab und fprach nur von bem Rinbe, bem Rnaben, feinem Entel. Beatrice bantte ibm biefe Regung feines guten, marmen Bergens auf bas

Innigfte. Run ber erfte Schreden über bie talte Abmehr bes Rleinen vorüber war, fagte ihr bie Bernunft, bag fie nichts Befferes habe erwarten fonnen. Der Dberft blidte meiter.

Er fragte fich: Was hatte Mutter und Gobn bewegen tonnen, fich foguja: gen por bem Thore von Ronigsborn beimlich auf bie Lauer gu legen? fellos war bas gefchehen, bas ftanb feft; vermuthlich hatte man biefen 3med auch icon tennen gelernt, wenn Lancs nicht fcmer erfrantt mare. Jest erinnerte er fich, bag ber Medicinalrath und 211: brecht non ben Bewohnern bes Forft= baufes gerebet hatten - bag fie arm gu fein ichienen.

Milio Gelb! Raturlid! Das batten fie benn ans bers gewollt ? Beatrice hatte Alles ber= gegeben, was fie gehabt hatte. Dies aber fchien nicht genugt ju haben.

Bollte man einen großeren Coup aus führen? Baren fie mit Reimers im

"Wenn es Gelb ware, was fie wollen,

fo tann man ihnen bas Rinb abtaufen,"

"Daran habe ich teine Gefunbe geweifelt," erwiberte fein Bruber. "Das Schlimmfte mare, wenn Layos Stanbal fo weit triebe, Beatrice gericht= lich ju belangen. Das mare gerabe, mas uns noch feblte."

Die Grafin fuhr auf; fie wollte lei= benichaftlich fprechen, protestiren, beruhigte fich aber mit unerwarteter Billenstraft und fagte langfam, innerlich nach Rlarheit ringenb:

"Er ift frant; er ift jest nur noch ein willenlofes Wertzeug in ber Mutter "Willenlos? Das glaube ich taum,

warf ber Oberft ein. "Gei es, wie es fei, Ontel; es muß Jemand hinüberfahren und mit ihnen

junerhanbeln." "Gie werben viel Belb forbern!"

"Ja, bas werben fie, und es hatte mir au jeber andern Beit beffer gepaßt, ben Beutel noch einmal von ihnen grundlich erleichtert gut feben! Aber fei es b'rum, bas Rind ift mein Entel - tonnen wir es erlangen, fo-Ja, mahrlich, bas mare ein Glud für uns, für mich alten Dann noch eine Mufgabe, werth bes Lebens!" rief ber Baron.

Er mar fehr gerührt und erregt und umarmte Beatrice mit wiederermachender Liebe.

Albrecht mag mit ihnen unterhan= beln," fagte ber Dberft. Es geluftete ihn felber nicht nach bem fatalen We-

"Richt Albrecht," protestirten Beatrice und Mgnes gleichzeitig.

"Und warum nicht ?" fragte er erstaunt und fah fie befremdet an.

"Rein! Unmöglich! Reinesfalls er!" beharrten fie, und ein Blid flog gwifchen ihnen hin und her; ber von Beatrice brang wie ein Deffer in Agnejens Berg. D, fie verftanden fich nur gu gut! bachte fie und abnte gar nicht, wie febr fie bie Meinung Beatrices migverftand.

Spat und feineswegs flar über bie nachften Schritte legten fie fich gur Rube nieber.

Etwa eine Stunbe nachher flopfte Beatrice an bie Thur ihrer jungen Freundin. Gie mar icon im Bett gemeien, tonnte aber nicht ichlafen. "Agnes, liebes Berg, vergieb mir - es lagt mir feine Rube! Du fprachft fo

traulich mit meinem Danto-war er lieb und findlich?" fragte fie. "Ja, Beatrice!" flang bie fast erftidte Untwort.

Erstaunt trat bie Grafin bem Bette näher. Ugnes lag in Thranen gebabet

Manes! Bas ift Dir, wem gelten bieje Thranen ?" rief fie ahnend. , Wem anders als Dir, bem Mitleib mit Dir!" war bie rafche, bestimmte

Antwort. "Bift Du auch ehrlich, liebes Berg? Du weinft auch gewiß nicht um eigenen Rummer ?" fragte fie gartlich noch ein= mal und fuchte tief in die feuchten Augen gu bliden, welche einen fo traurigen Mus: brud hatten.

"3d? 3d habe teinen Rammer! leugnete Manes. "Dann bante ich Dir von ganger Seele, meine Agnes. Gottlob! Aber wie wollteft Du auch Urfache zu Rummer und Thränen haben.

Und nachbem fie Agnes noch gefüßi und umarmt, ging sie wieber. "Ja, wie foult' ich wohl Urfache gu Thranen und Rummer haben!" flufterte Manes bitter vor fich bin. Es war ber

erfte Schmerg, ber ihr Berg traf, aber es war ein tiefer, bitterer Schmerg. Gie mußte jett, baß fie ben Baumeis fer hatte lieb haben konnen von ganzem Bergen und ganger Geele und fie burfte es nicht, mußte ihr Berg aufchließen,

ihre Seele pon ihm abmenben. Und immer lächeln und vergnügt fein, bamit Riemand merte, wie weh ihr gu

Muthe mar. In langen, ichlaflofen Stunden machte fie fich tlar, bag fie Berrn von Albrecht

pon jett ab vermeiben muffe. Bogu follte fie fich ben Stachel immer tiefer in's Berg bruden?

Gine Depefche! Reimers war gefangen! Cobalb ber

englische Dampfer, auf bem er bie lleber= fahrt unter falfchem Damen gemacht, anlegte, maren mit ben bas Schiff betres tenben Steuerbeamten Webeimpoligiften an Bord gefommen.

herr Reimers fuhr als Graf Lanos aus Wien in ber erften Rajute. Die Ueberrafchung ber Mitreifenben mar außerorbentlich, als ber liebensmurbige Graf ihnen mit Sanbidellen an ben Sanben entführt murte.

Dies Mules fand fich indeß erft fpater. Borläufig mußte man nur, Reimers mit bem famnitlichen Gelbe war gefagt. Reiner frohlodte mehr als Maathe

und feineswegs aus Berftellung. Ihre fogenannte Liebe hatte fich in giftigen Sag vermanbelt. Die Erftere burfte fie nicht eingestehen, um fo rud: haltlofer fchimpfte fie auf ben Betruger,

ben Räuber. Es lag auf ber Sanb, bag ber Baron, fobalb ber Gefangene, ber fofort gurud: geschickt murbe, anlangte, in bem betref= fenben Safen ihn und feinen Raub er-

marten mußte. "Ich tann bas aber nicht. 3ch bir ein verlorener Dann, wenn ber Schuft mich überrebet, ich habe ihm bas Belb anvertraut, um mir bruben Diamanten ober fonft mas zu taufen. 3ch tann einmal nicht auftommen gegen fein infa= mes Lugen und Lächeln; auch verftehe ich nichts von all bem Brimborium mit

ben Berichten, Du mußt mit!" ftellte er fich vor ben Oberft. "Ich glaub's mahrhaftig auch!" brummte Diefer. Im Grunbe mar aber bie Stimmun

beiber Manner burch bie Biebererlan gung bes Gelbes eine fehr gehobene. Sie mußten fich fofort mit Beren von Laar besprechen; anbererfeits brangte fie aber boch bie Gorge, baß Grafin Conrabe aus Sak und um einen Drud auf fie auszunben, aus ber bisherigen Burudhaltung beraustreten fonne.

Zwar beruhigte ber Dberft, fie merbe nicht felbst ihre Trumpfe nnnus meggeben, aber aubererfeits brangte es wieber ben Baron und Beatrice, ben Rnaben gu

Die beiben fo lange Entfrembeten bachten und erfehnten jest nur noch bies eine Biel. Jebe Stunde ber Bergogerung machte ihre Ungebulb nur größer. Bulegt murbe ber Wasmes gefunben,

baf ber Baron jur Stabt fabren follte. Er erbat fich bagu Agnes' Begleitung und fie willigte ein; the mar jebe Ber ftreuung jest lieb.

Der Dberft und Beatrice fuhren nach bem Forsthause. Buerft wollte berfelbe protestiren gegen bie Begleitung feiner Dichte; als er ihr

aber in bie Mugen fab, rief er gang er= ftaunt: "Bas ift nur für ein Beift in Dich gefahren, tleine Frau? Du und bie Beatrice, bie wir fanden, als wir bier= ber tamen, find nur bem Ramen nach permanbt.

Ja, Ontel, ein guter treuer Freund hat mich wollen gelehrt!" fagte fie ernft. Das ift meine ganze Umwandlung." Algnes borte noch biefe Antwort und bachte nachher, neben bem Baron figend, fcweigend barüber nach.

Der Dieb gefaßt!" Cobald ber Baron bas Wort bem Landrichter zugerufen - er fag noch im Wagen - fo ging es wie ein Lauffeuer burch bie Stadt. Bu feinem großen Bergnugen fah er fich in turger Zeit umgeben pon Gratulauten aus allen Rreifen; Freunde und Befannte, Liefe: ranten und Sandwerter. Alles lief ber= bei, bie intereffante Rachricht gu boren

und zu beiprechen. Dan fah ben Baron, feit man mußte, Reimers hatte ibm fiebenzigtaufend Gul= ben ftehlen tonnen, ohne ihn arm gu machen, noch einmal fo refpettvoll an, als früher; beute erhöhte fich bei Dan den biefe Beachtung bis zu enthufiaftis icher Bewunderung und man tonnte feine "Ruhe und Umficht" in biefer auf: regenden Ungelegenheit nicht genug ruh-

Er ftrahlte vor Bergungen.

Go gelobt und anertannt ju merben, bas that ihm mobl. In Stillen mertte er fich biefe guten, treuen Geelen, bie ihn nach Gebühr zu Schäten wußten und nahm fich vor, ihre Liebe gelegentlich paffend zu erwidern.

Inmitten aller um fie ber ichwirrenben Befprache horte Agnes, bie neben ber Frau Landrichter faß, Berrn von Laar, ber fich nicht von ihrer Geite rührte und febr gludlich ausjah, ju bem Debicinal=

"Ich habe Ihnen eine Gie gewiß in= tereffirende Meuigfeit zu erzählen! Den= ten Gie nur, bie Bewohner bes Forft= hauses-Sie haben ja mehrfach bort zu thun gehabt - find auf polizeiliche Unfrage von Solland aus gerichtlich gu ver= nehmen. 3ch habe Lagberg bie Sache übertragen. Die Frau ift, meint man, in bem Chiffern Diebftahl in Bruffel vermidelt. Mun, die Gache mird fich ja

aufflären. Der Medicinalrath hatte außerft inte= reffirt zugehört.

"Das tonnte Alles paffen," rief er. Die Frau tennt bie halbe Belt, bas habe ich oft mit Staunen bemertt."

Mgnes mußte fich große Gewalt an= hun, ruhig gu fcheinen. Rach und nach verliefen fich bie Bejucher, - bas Fruhftud murbe im Garten fervirt. Des Barons Laune hob fich burch ben

Wein noch mehr. "Es fann noch Alles gut werben!" wiederholte er immer wieder. Und bann tranten fie barauf.

Rurg vor bem Mufbruch gelang es herrn von Laar, Algnes einen Moment allein zu treffen.

Sie mar jo mit fich und ihrem eigenen Innenleben beschäftigt, bag fie mit tei= ner Ahnung baran gedacht, herr von Laar tonne marmer für fie fühlen und jest-! Er ging neben ihr und eine fcmile

Paufe in ber Unterhaltung machte fie aufbliden. Ihre Mugen begegneten ben feinigen, und ihr war plöblich, als schwände ber

Boben unter ihren Kuken. -"Manes!" begann er, ihre Sand er= greifend. Er mar fo bewegt, bag er faum fprechen fonnte.

Die Mngft erftidte fie faft. Gie fühlte nur - er burfte nicht reben -um feinen Breis.

In biefem Mugenblid rief ber Baron ihren Ramen.

Agnes, Agnes!" Der Uffeffor forat gufammen. Manes, bitte, bleiben Gie!"

Gie hörte icon nicht mehr. Wie ein gescheuchtes Reb entfloh fie ihm. Befturgt blidte er ihr nach. Dann fam ihnt ein troftenber Gebante. Er lachte por fich bin, als er fie in ben Bagen

"Sie Graufame," bemertte er, "Sie haben mir bas Wort abgeschnitten. "Richt ich, Berr Affeffor, 3hr guter Stern! Es war beffer fo!" ermiterte fie febr befangen und ernft.

Gr gudte quiammen unb fab fie bann foridend an. "Bergeiben Gie mir," bat

mit ihrer weichen Stimme und bot ibm bie Sanb. Er füßte biefelbe.

Rann es nie fein? Die?" fragte er. Sie verneinte ichweigenb, Thranen raten ihr in bie Mugen. Roch einmal füßte er ihre Fingerfpipen. Dann trat

Der Ontel unterbrach ihr trubes Gin: nen, indem er fie an fich jog und lachend faate: Du, Rleine, Laar macht bochft ver-

bachtige Mugen! Er ift ein bubicher, flotter Menich, wird Carrière machen, Bermögen, Familie-Alles paßt. "Ja, wenn's nur mahr mare, Ontel:

den, aber er bentt nicht an mich," gab fie idergend gurud. Im Bergen war fie febr betrübt.

Beatrice mar eine Unbere geworben, Staunenb fah es ber Dberft mehr unb

Bie es möglich ift, verftebe ich nicht. Da lerne einer bie Frauen beurtheilen," fagte er, als er auf bem Wege nach bem Forfthause seine Gebanten barüber ibr aussprach.

"Es ift teine Beranberung von beute auf morgen, Ontel, ich babe mir bas biefe Beit febr überlegt. Frifc unb fröhlich ift mein Charatter angelegt, ich war als Rind eigenwillig und wild wie ein Junge, in meiner turgen Che lebte ich luftig, wie ich es um mich ber fab, fpater fiel ju viel Sagel und Reif auf junge Pflanze meines Lebens:

Sie mar ruhtg, ernft und entichloffen, bennoch fouttelte es fle mie im Fieber: froft, als fie bas Forfthaus vor fich faben und bann vor beffen Thur bielten.

Schon Minuten vorber batte Fran Conrade ben Wagen bemerkt, fich boch= aufathmend nach ihrem matt im Geffel liegenden Sohne umgeblidt und ihm gu=

"Sie tommen, Frang, ich mußte es ja. Bahrhaftig fie felbft und ber Dberit! Mh, ber liebe Baron traut fich nicht." "Und ber alte Gifenfreffer hat Saare

auf ben Bahnen! Gieb mir erft noch ein Glas Portwein, Mutter!" "Gie tommen in ber elften Stunbe, frang! Ginige Dich mit ihnen, fpanne bie Sniten nicht zu hoch! Da find fle

fcon!" flufterte bie Mutter. Gie fprach gang beifer por Muf: regung. Es war ein fonberbares, peinvolles

Rufammenfein. Beatrice war fo blag wie ber Mann, ber fich heute noch ihren Gatten nannte und ber fie fich mabfam erhebend, mit bem Unftanb bes Cavaliers empfing. Mutter und Cobn batten fich fo gut ge= fleibet, wie fie tounten. Große Bouquets von Gelb= und Biefenblumen prangten in Bierglafern und Schalen und machten bie table Musftattung bes Bimmers ein wenig vergeffen.

"Ich bante Dir, Beatrice, bag Du getommen bift," fagte Layos höflich, ihr einen Rorbfeffel hinfchiebenb. Sie nidte nur, fie mußte Rraft unb Muth gewaltsam zusammennehmen.

"Saben Gie icon lange in biefer Begend gewohnt, Graf?" Gin jonderbarer Anfang. Er fab fie überraicht an, feine Mutter ftanb mit bem Ruden gegen bas Tenfter gelebnt.

Langfam und gefaßt begann fie:

Da Layos nicht gleich antwortete, fuhr fie fort: Ihre Briefe liegen mich über Ihren mirklichen Aufenthalt ftets in Zweifel. Barum angftigten Gie mich unaus:

gefett? Warum fagten Gie mir nie, baß Danto lebt ?" "Meine Briefe? Mengftigen?" wieberholte er und fab fie mit jenem icharf fragenden Blid an, ber fie ftets reigte, meil ber Zweifel an ihrer gefunden Ber-

nunft barin lag. "3ch habe Ihnen jebesmal alles Gelb geschickt, welches ich bejaß, ich bin auch heute bereit -" "Gelb? Dir?" Er fah ben Dberft

fo erstaunt und fo zweifelnb an, bag bie= fer, ber ben Blid fur Romodie hielt, furg und troden fagte: "Laffen wir boch jest alle Spiegel= fechterei, Graf, mir miffen, mas mir pon

einander wollen, alfo ftellen Gie fich bod einfach auf ben Standpunkt ber Thatfachen!" Aber ich verftehe Gie und bie Grafin nicht, mas wollen Gie? Briefe? Gelb? - Saft Du Briefe geschrieben, Gelb er= halten?" rief er aus und wandte fich

muthend feiner Mutter gu. (Fortfetung folgt.)

#### Sollandifd-deutider Madden. handel.

Unlängst ift bem beutschen Bunbegrath ein llebereintommen zwischen Deutschland und ben Dieberlanden gum Schute ver: fuppelter weiblicher Berfonen vorgelegt worben, beffen endgiltige Unnahme ficher ift. Dasfelbe ift in frangofifdem und beutschem Tert abgefaßt und enthält

fieben Artifel. Es befagt: Die Regierung bes beutschen Raifers und bie nieberlandische Regierung verpflichten fich, innerhalb ber gefetlichen Grengen babin zu wirfen, bag die Frauen und Madden, welche Angehörige eines ber beiben vertragichließenben Sanber find und fich in bem anberen Lanbe ber Ungucht hingeben, einem Berhor gu bem 3wed unterworfen marben, um feftguftellen, mober fie famen, und wer fie beftimmt habe, ihr Beimathsland gu ver= laffen. Die bierüber aufgenommenen Berhandlungen follen ben Behörben bes Landes, beffen Ungehörige bie gebachten Frauen und Dabchen find, mitgetheilt werben. Cbenfo verpflichten fich bie vers tragichliegenben Theile, innerhalb ber gesetlichen Grenzen nach Möglichkeit babin zu mirten, bag biejenigen unter biefen Frauen und Dabden, melde gegen ihren Willen genöthigt werben, fich ber Ungucht bingugeben, auf ihren Untrag ober auf ben Antrag berjenigen Berfo= nen, unter beren Gewalt fie fteben, aus bem Lanbe fortgeschafft und bis an bie Grenze ihres Beimathslanbes gebracht werben. Gerner verpflichten fich bie vertragichließenben Theile, innerhalb ber gefehlichen Grengen nach Möglichteit babin zu wirten, bag bie nach ben Gefegen ihres Beimathelandes noch minber jahrigen Mabchen, welche fich in bem anderen Lande freiwillig ber Ungucht hin= geben, auf ben Untrag ihrer Eltern ober Bormunder nach ihrem heimathstande geschafft merben. Bor Ausführung ber Beimschaffung einer ber ermähnten Berfonen foll bie bagu berufene Bermal= tungsbehörbe burch Bermittelung ber Beimathsbehörbe ber betreffenben Berfon an Diejenigen, in beren Gewalt bie erftere fteht, eine Benachrichtigung gelangen laffen, in melder ber Lag ber Beim: ichaffung und ber Ort bezeichnet ift, mo: hin bie Frau ober bas Dabchen gebracht werben follen. Der auf bie Beimichaf fung bezügliche Schriftwechsel gwischen ben Beborben ber beiben Lanber foll foviel als möglich auf birectem Bege erfolgen. In ben Fallen, in benen bie Roften, welche burch ben Unterhalt und bie Beimichaffung ber gebachten Frauen und Dladden bis gur Grenze verurfacht worden find, burch biefe Franen und Mabden felbit ober burch beren Che-

manner, Eltern ober Bormunber nicht erstattet merben tonnen, follen biefelben bem Lanbe gur Laft fallen, welches bie Beimichaffung bewirft hat. Die Erflärung ift vom beutichen Beanbten Frhrn. v. Saurma und bem nieberlandischen Minifter ber auswärtigen Ungelegenheiten Bartfen im Baag unter= geidnet worben.

Brafilianifde Rade.

Es läßt fich mohl benten, bag in einem Lande, welches ju zwei Dritteln aus unerforichter Bilbnif und unburch: bringlichem Urwalb befteht, und beffen

Ratürlich findet man bier gang gute potel's mit reinlichen und gut gelufteten immern, fowie leiblicher Berpflegung. Die Beine find gut und nicht fo theuer ber Raffee ift ausgezeichnet und bas Dbft ift bas berrlichfte, mas man in ber Welt haben tann. Beniger befriedigenb ift bie Fleischnahrung, boch tragt man im füblichen Rlima weniger Berlangen banad.

Doch fobalb man nach bem Innern tommt, anbert fich Alles mit einem Schlage. Die Berpflegung befdrantt fich hier fast ausschließlich auf geröftete Maniotamurgeln. In frifdem Buftanbe ift bie Burgel giftig, boch entweicht bas Gift burch bie Dfenhipe. Das burch Berftampfen ber geröfteten Burgeln ge-wonnene grobe Wehl heißt "farinha". Die Gelegenheit zur Nachtrube ift meift von ber bentbar primitivften Befchaffen= beit; babei ftarrt Alles von Schmut unb wimmelt von Ungeziefer.

Um beften ift noch ber Reifenbe aufgehoben, ber, im Befige von Empfeh: lungsichreiben an Briefter ober Guts: befiger, beren Gaftfreundschaft in Un= fpruch nehmen fann. Die Unfunft eines Reifenben gestaltet fich bann für biefe von bet Belt abgeschiedenen Leute gu einem mahren Geft. Dan hort mit Staunen und Bewunderung bie Grgab= lungen bes vielgereiften Dannes, und wird nicht mube, ihn gu bitten, ber aus= gezeichneten Ruche und bem meift treff= lichen Weinteller bes gaftfreien Wirthes bie gebührenbe Ghre anguthun. Das find wirkliche Dafen in ber Buftenei bes

Innern von Brafilien. Rur eines bleibt fich in feiner Gute ftets gleich. Der Raffee. Doch von Raffee allein vermag ber Menich nicht gu leben. Gelbft bie Dilch ift ichlecht, benn im Allgemeinen wird nicht febr viel Milch in Brafilien perbraucht. Mur in Rio be Janeiro ift es Gitte, ben Dor= gentaffee mit Dilch einzunehmen. Recht bezeichnend ift aber bie 21rt, wie die Dilch bagu vergapft wird - nämlich birect von ber Ruh. Der Mildmann treibt eine Beerbe von etwa funf bis feche Ruben langfam burch bie Stragen. Beim Saufe eines Runben angelangt, machter Salt und flopft. Gleich barauf fommt eine fdmarge Dienerin aus bem Saufe, bas Milchgefäß in ber Sand. Der Mildmann nimmt es in Empfang und melft bas gewünschte Quantum aus bem Guter hinein, mabrend bie lebhafte Schwarze ihm ingmifchen in aller Be= schwindigfeit ben neuesten Familientlatich erzählt.

#### Fifdtoder-Gefeg in Reufundland

In Canaba ift man febr gefpannt, welche Saltung bie neue unter Gir Billiam Bhiteman gegrundete Regierung von Reufundland zu bem von ihrer Borgangerin erlaffenen fogen. Gifchtober= Bejet einnehmen wird. Das Gejet war in ber ausgesprochenen Absicht erlaf: fen, ben frangofischen Gischern, welche feit langen Jahren auf Die Fifcher von Deufundland megen bes Gifchtobers ange: wiesen waren, ben Fifdfang auf ben Großen Reufundland Banten unmöglich zu machen.

Die neue Regierung hat bereits bas Gefet verurtheilt, und Gir William hat jogar erklärt, er werde ben Frangojen ge= gen gemiffe Abgaben gestatten, Fischtöber gu faufen. Damit murbe thatfachlich bas Befet außer Rraft gefett merben. Der Rern besfelben befteht barin, bag bie Frangofen von St. Bierre aus feine Expeditionen unternehmen fonnen, und baburch bie Reufundland Rifcher auf bie= felbe Stufe ber Gleichberechtigung mit ibren frangonichen Concurrenten gehoben merben. Denn Lettere erhalten fogar von ihrer Regierung eine Bergütung von \$2 für jebes Quintal Rabeljaue, melde fie aukerhalb Frankreichs gelandet haben. Die taufmannische Welt nimmt nun an, bag ber Bertauf von Gifchtober an bie Frangofen biefe in ben Stand fegen wirb, mit Silfe ber gebachten Bergutung jeg= liche Concurreng aus bem Telbe gu fchla=

Bei ben Gifdern von Reufundland ift bas Gefet allerdings unpopular, benn fie verlieren baburch eine Ginnahme= quelle, fle tonnen nicht mehr, wie bisher, Gifchtober an bie Frangofen vertaufen. Um Popularitat zu gewinnen, hat bes= halb auch bie Whiteman Bartei auf bas Seftigfte mahrend ber Bahlen gegen bas Gifchtöber: Gefet gebonnert. Best ift es plöglich ziemlich ftill in ihrem Lager ge= worten, ja, einer ber Urheber bes Ge-

febes, Barvey, ift fogar in bas Cabinet eingetreten. Rach bem Grunbfat: Bas bem Ginen recht, ift bem Unbern billig, fann Reus fundland ben Frangofen nicht gemähren, mas es ben Umeritanern verweigert, ober m. a. B., es muß ben ameritanifchen Fifdern ebenfo gut Gifchtober vertaufen, wie ben frangofifchen. Um Enbe murbe bann allmälig ber gangen Roberfischerei ber Garaus gemacht werben, und bas murbe bas Ende bes Rabeljaufanges be= beuten. Denn nur burch bie Roberfifche tann ber Rabeljau in Die feichten Bemaffer ber Bante von Reufundland geloct merben; find jeue verschwunden, fo gieht sich auch ber Rabeljau zurück.

### Cigenthumlide Sparfamteit.

Bu ben Beiten, als man fich noch bes

Streufands, ftatt bes jest üblichen Lofch: papiers bediente, betrat ein Runbe bas Wefcaft eines fteinreichen Boftoner Bantiers. Der Runbe batte einige Briefe gu fcreiben, und griff, als er mit feiner Schreiberei gu Enbe mar, nach bem Streufanb. Das Sanbfaß fühlte fich febr leicht an, obwohl es ziemlich voll mar, und ber Sanb tam bem Schreiber auch fehr eigenthumlich vor. Er erfunbigte fich beshalb, was bas eigentlich für Beug fei, und erhielt von bem Brincipal eine Antwort, Die ihm einen außerorbent= lich hohen Begriff von beffen Sparfam: feit beibrachte. "Sehen Sie", fo meinte ber Millionar, "in ben Pferbe-und Babefchmammen ift boch immer Sand, ber nicht benutt wirb. Den laffe ich fammeln, und brauche ihn als Streu-

In Longwood erhielt eine Frau ein Rag recht icone Birnen von ihrer auf Berkehrswesen sich noch völlig in der Kindheit besindet, die Zahl der Reisenden nicht besonders groß ift. Ein solches Land ist Brasitien. Will man ein Land tennen lernen, so kannt und hafenstädte, wie Rio de Janeiro, nicht zum Masstad nehmen.

und bot jeber ein Bed Birnen für 50 Cents jum Rauf an. Run, ein Bed gute Birnen nimmt jebe Sausfrau gern, und in turger Beit hatte bie fpeculative Frau ihre Birnen verlauft. Go mar fie bas läftige Befchent los, und batte noch obendrein fechs harte Dollars in ber

Golde Leute tommen in ber Belt por= värts!

### Zod des Dichters Boter.

Bielen Lefern wird George Benry Bo: fer, beffen gu Philadelphia erfolgtes Binicheiben furglich gemelbet murbe, wohl nur bem Ramen nach befannt fein. Und boch bat fich ber Berftorbene in ber Literatur einen bleibenben Blat erobert. auch im öffentlichen Leben ber Ber. Staaten eine bebeutenbe Rolle gefpielt. Bor allem burfen wir aber als Deutsche nicht vergeffen, bag Boter, feiner beutichen Abstammung eingebent, din begei= fterten Liebern Die Giege ber beutichen Truppen über bie Frangofen im Rriege von 1870 - 71 feierte, unabnlich vielen feiner Landsleute, welche fich burch wei= nerliche Tiraben gu Bunften ber Frango: fen und Invectiven gegen Deutschland un= fterblich - lächerlich machten.

George Benry Boter ward 1823 in

Philadelphia geboren, findirte bann auf bem Brinceton College in Rem Jerjen, welches er mit neunzehn Jahren als Graduirter verließ, machte bann eine Reife nach Frankreich und England und legte fich auf bas Stubium ber Rechts: wiffenichaft. Er ift jedoch niemals als Movocat aufgetreten. Er war in ber gludlichen Lage, nicht für ben Brot= erwerb arbeiten zu müffen, fonbern fonnte fich ohne Rudfichten feiner Borliebe für Literatur und Dichtfunft in bie Urme merfen. Er trat zuerft mit Gebichten "Lessons of Life" im Jahre 1847 por bie Deffentlichteit, ohne jeboch gunachft Die erhoffte Anerkennung gu finben. Geine bochfte Entwicklung entfaltete er in ben Dramen "Calaynos", (eine Episobe aus bem Rampf ber Mauren und Spanier behandelnd und 1848 mit Erfolg auch in England aufgeführt) "Anne Boleyn", "Kænigsmark" und "Francesca da Rimini". Er schilbert in feinen Dramen bas Balten gerftoren: ber Leibenschaft, und verfteht es, einen leichten, natürlichen Dialog mit brama= tifcher Spannung geschickt zu vereinigen. Dian wirft bent Dichter vor, bag er etwas gu angftlich um bas ethische Gleichgewicht beforgt und in der Conception feiner Charaftere gu fehr in flaffifchen Dtobellen befangen fei. Much läßt fich trot ber porgualiden Charafterichilberung eine gemiffe Gintonigfeit nicht vertennen. Aber ber lettere Wehler ift ber gangen modernen Dichtfunft gemeinsam. Geine Ergählungen aus bem Rriegsleben, wie namentlich "On Bord the Cumber: land", "The Black Regiment", "Ca-valry Sheridan" zeichnen fich burch außerordentliche Lebendigfeit und Lebens=

Brafibent Grant ernannte Boter gum Befandten für bie Türkei und fpater für Rugland. Beide Boften julte Boter mit Tatt und Burbe aus, und erwarb fich ben Dauf feines Lanbes burch manche gludlich burchgeführte Unterhandlung unter ichwierigen Umftanben. Rach feis nem Abichiebe jog er fich ganglich vom öffentlichen Leben gurud und verbrachte Die letien Sabre feines Lebens in Bhila= belphia, feiner Baterftadt, nur feinen Buchern und feinen Freunden lebend.

# Rinderfegen europäifder Fürften.

Gin Blid in ben neuen Gothaifden Soffalenber zeigt bie beframbliche Thatfache, bag die birecte Rachtommenschaft ber europäischen Regentenfamilien fei= neswegs jo zahlreich ift, wie Mancher pielleicht annehmen möchte.

Die meiften Rinber hat ber Gurft von Montenegro, nämlich 10, bann folgen ber Ronig von Griechenland, bie Ronigin von Großbritannien und ber Gultan mit je 7 Rindern. Die Bielmeiberei im Sarem bes Berrichers aller Gläubigen ift, wie man fieht, teineswegs ein probates Mittel zur Erzielung einer zahlreischen Rachkommenschaft. 6 Rinder ha: ben ber Konig von Danemart und ber Fürst von Schaumburg Lippe, 5 ber Raifer von Deutschland, ber Großherzog von Beffen, ber Bergog von Unhalt, ber Fürst Reuß ältere Linie, ber Raifer von Rugland und ber Fürft ju Balbed; mit 4 Rinbern tommen fobann ber Bergog von Sachfen Meiningen und ber Ronig von Schweben, mit 3 ber Ronig ber Belgier, ber Großherzog von Medlen= burg-Schwerin und ber Großherzog von Sachfen-Beimar, 2 Rinder haben ber Großbergog von Baben, ber Raifer von Defterreich, ber Großherzog von Olben burg, ber Konig pon Bortugal und ber Gurft Reug jungere Linie; enblich 1 Rind ber König von Stalien, ber Groß bergog von Dedlenburg Strelit, ber Fürft von Monaco, ber Ronig ber Die= berlande und ber Bergog von Sachfen= Altenburg. Doch nun folgt eine lange Reihe ganglich findlofer Berricher.

Dhne birecte Rachtommen find ber Ronig von Baiern, ber Fürft von Liech= tenftein, ber Fürft zur Lippe, ber Ronig von Rumanien, ber Bergog von Gachfen: Coburg-Botha, ber Ronig von Sachfen, ber Fürst zu Schwarzburg = Rubolftabt, ber Fürst ju Schwarzburg = Sonbers haufen, ber Ronig von Gerbien, ber Ronig von Spanien und ber Ronig von Bürttemberg. Berudfichtigt man nur bie mannlichen Rachtommen, welche ja boch - außer England und Spanien . allein für bie Thronfolge in's Gewicht fallen, fo fteht obenan der Ronig von Briechenland, ber 6 Gobne hat, bant folgen ber Raifer von Deutschland mit 5 ber Ronig von Schweben, ber Gurft gu Schaumburg-Lippe und ber Gultan mit 4 und bie Ronigin pon Grokbritannien ber Raifer pon Rukland, ber Ronig pon Danemart, ber Fürft von Unhalt, ber Fürft von Montenegro, ber Bergog von Sachfen = Meiningen mit 3 Göhnen. 2 Gohne haben nur ber Ronig von Bortugal und ber Großherzog von Olbenburg, mabrend ber Ronig Stalien, ber Großherzog von Seffen, ber Großherzog von Baben, ber Großherzog von Sachsen-Beimar, ber Großherzog pon Medlenburg-Schwerin, ber Groß: herzog von Medlenburg = Strelit, ber Fürft Reuß altere Linie, ber Fürft Reuß jungere Linie, ber Fürft ju Balbed unb

ber Fürst von Monaco nur einen Sohn

mannliche Rachtow enicaft

find außer ben oben genannten 11 Res genten, bie überhaupt feine Rinder haben, ber Raifer von Defterreich, ber Ronig von Belgien, ber Ronig ber Rieberlanbe unb ber Bergog von Sachfen-Altenburg. Diers nach ergibt fich ein überrafchenbes Refuls tat, bag nämlich von ben 39 europaifden Regenten 15 feine mannliche Nachtoms menschaft haben. Mur bei 4 von ihnen (Fürst zu Liechtenstein, 49 Jahre Mt, unvermählt, Fürst zu Schwarzburg Rubolftabt, 51 Jahre alt, unvermählt, Ronig von Gerbien, 13 Jahre alt, und Ronig von Spanien, 3 Jahre alt) fonnte man nach menschlichem Ermeffen etma

noch auf Rachtommenichaft rechnen. Es burfte nicht zuviel gefagt fein, wenn man hieraus fehr ernftliche Schwie= rigfeiten und Complicationen in Bezug auf die fünftige Thronfolge prophezeien

Es find nahegu gwangia Jahre verfloffen - wird aus Philabel= phia gefdrieben - feit gum erften Dale eine Frau im Staate Bennfplvanien unb in ber Stadt Philabelphia um Bulaffung gur Movocatenpraris nachfucte. Diefe Frau mar Carrie 3. Burnham, gegens wartig Carrie Rilgore. In 15 aufein= anderfolgenden Jahren wiederholte Frl. Burnham ihr Gejuch, welches jebesmal abichlägig beichieben murbe, bis fie enbs lich im Jahre 1883 gur Praris im Nach= laggericht zugelaffen murbe. Im Jahre 1884 murbe fie gur Braris im Common Bleas: Gericht und 1886 auch gur Braris an ber Supreme Court gugelaffen. Ins bem fie auf biefe Beife falt unübermind: liche Sinderniffe befeitigt batte, öffnete Frau Rilgore gugleich ben Beg für an= bere Frauen, welche fich ber Rechtspraris widmen wollen. Die Erfte, welche ihrem Beispiele folgte, war Frl. Rebecca Evans Roberts, welche am 28. Mai 1887 als Stubentin in bem Bureau von John D. Lane registrirte und bie im Februar b. 3. ihr Schlugeramen machen wirb.

Mandmal fcheint bas All ter boch "vor Thorheit gu fchuten". Diefer Tage murbe befannt gemacht, baß ber 70jahrige E. Chaput in Montreal ein reicher Mehlhandler, fich mit ber 18jährigen Grl. Beauffliel, ber Tochter eines Mitgliedes bes canadifchen Barlas mentes, verlobt habe. Indeg befann fich ber Greis ichlieflich boch eines Unberen. Um Tage, wo die Bermählung ftattfin= ben follte, warteten bie Bochzeitsgafte zwei Stunden lang vergebens auf ben Brantigam, - ba endlich traf folgende Botichaft von ihm ein: "Ich bin alt ge= nug, um ber Grogvater von Grl. Beauffliel gu fein, und ich habe mich entichloffen, mich nicht jum Rarren gu machen." Dit welchen Gefühlen bie Braut biefe Runde vernahm, wird nicht mitgetheilt.

Bor etwa fünf Jahren man= berte eine blutarme ruffifche Jubenfamis lie Ramens Schmulewitich aus Dbeffa nach Rem Dort aus. Giner ber Gobne biefer Familie lebt heute, als taum 23= jähriger Dann, in glangenben Berhalt= niffen. Er ift einer ber hervorragenbften localen Polititer in Dem Dort ge= worden, ber Memter und Burben austheilt, inbeg nicht mehr Schmulemitich, sondern Leon Sanders beißt. Da fage noch Einer, daß heutzutage niemanb mehr in Amerita "burch Fleig und Sparfamfeit" reich werben fonne!

Chininvillen gur Befampfung ber Grippe verschludt worden. - Deine Burben barfft bu verge

fen, beine Burbe nicht.

Wie ein müßiger "Statistis

ter" ausgerechnet hat, find in Philabel=

phia binnen gehn Tagen 2 Millionen

ZAHN-ARZT, Dr. Ernft Pfennig,

18 Cipbourn Ave. Befte Gold-Fillungen und Gebiffe eine Spegnalität. gabne werden gefahr- und ichmerglos gezogen. Blingen Dr. JULIUS WASCHKUHN,

Zahn- Alrzt. Preise billiger als an der Sübseite. Befte Gold-Bullungen \$1 aufwarts. Alle anderen Fillungen 50 Cis. bis \$1. Gin Gebig beste Zähne \$8. Theil-Gebig B, 84 n. \$5. Alle andere Arbeit im Berhalinia MOFFITT. GERPHEIDE & CASEY.

Aldvofaten, SUITE 526 CHICAGO OPERA HOUSE, Prattigiren in affen Serichten, einschließlich ben Bon mundichaftsgerichts. herr Gerpheibe ift ein Deutscher,

OFFICE DER CHICAGO **Candlords' Prolective Society** 

> 371 Larrabce Str. 12013 Finanzielles.

# GELD

Part, wer bei mir Baffagescheine, Casüte ober Imischended, nach ober von Deutschland lauft. In besorder Basiagiere nach und von Sandburg, Bremen, Antwerpen, Wosterdam, Knieverdam, Knieverdam, Saver, Baris, Siectiin e. via New York ober Batimore. Basigaere nach Europa dienden liefere mit Gepäd frei an Bord des Dampfers. Wer Freunde oder Berwandte von Europa sommen lassen will fann es nur in seinem Interest füben, dei mir Freikarten zu löien. Ankunst der Paskagiere in Spicago selfs rechtzeitig gemeldet. Nährers in der Beneral-Agentur von

ANTON BOENERT, 92 La Salle Strafe, Bollmachies und Erbichaftsfachen in Entopa, Colleftionen, Boftausgahlungen ic. brompt bejorgt. Countage offen bis 12 Uhr. 30

Greenebaum Sons

No. 116 La Salle Str., Berleihen Geld auf Grund.

eigenthum ju den nied.

rigften Binfen. Erfte Supotheten für fichere Rapis tal-Anlagen fiets borrathig.

Die Chicago Mortgage Loan Co., Detelhi Chi ani irgend eine beliedig zeit und gu jedem Betrag don As die 35500 ani Mödel. Pianos, Sferde, Magen, Meldenien, Sagerhaus-Scheiner z. z. (währ ub jedige im Belige des Gigenthimers berbleiden), dune Bergdgerung und unter liberalken Bedingungen. Umfere Anleihau werden io gemacht. daß jeder gewönligtis Betrag zu irgand einer Seit gurückszahlt, werden kann, bwodund dei jeder Nojadhung die Jinfen im Bechältnis berrungert, werden. Da wir det weiten das größen beitenfeldt in Shicago machen, find wir im Sande, die bekundlichften Knein zu gewähren. Lente, welche die gebrauchen, werden die in ihrem Intereffe und zu fincen Bortheil finden, wan fie bei und durchen, des Landens des Anderse und den Chicago Rorigago Loan Co...